# Anzeiger für den Kreis Wieß

Bezugspreis: Frei ins Saus durch Boten oder durch die Bost bezogen monatlich 2,50 Bloty. Der Anzeiger für ben Kreis Blek erscheint Dienstag, Donnerstag und Sonnabend. Geichäftsstelle: Pleg, ul. Piastowska 1

Nikolaier Anzeiger Plesser Stadtblatt Unzeigenpreis. Die 8-gelpaltene mm-Zeile für Bolen 15 Gr. die 3-gespaltene mm-Zeile im Reflameteil für Poln.-Oberichl. 60 Gr., für Polen 80 Gr. Telegramm=Abresse: "Anzeiger" Pleß. Postsparkassen-Konto 302 622. Fernruf Pleß Nr. 52

Mr. 12

Sonntag, den 26. Januar 1930

79. Jahrgang

# Noch kein Abschluß der Preußenkoalition

Das Zenfrum wünscht den Einfritt der Volksparkei — Bisher unverbindliche Besprechungen mit Ministerpräsident Braun

Berlin. Wie die "Germania" ju der Sigung der Zen-trumsfraktion des Preugischen Landtages am Freitag, die sich mit der Miederherstellung der großen Roalition in Breugen befagte, ergänzend berichtet, hat die Zentrumsfrattion ben Gedanten auf das Lebhaftefte begrüßt und den einmütigen Bunich ausgesprochen, daß die Erweiterung der Breugischen Regierungsbafis mit größter Beichleunigung durch den Minifter= präsidenten herbeigeführt merden möge. Die "Germania" ist der Meinung, daß die unner=

bindlichen Besprechungen, Die feit einigen Tagen im Gange lind, Die Sachlage genügend geflart hatten und feine neuen Gefichtspunkte mehr erbringen würden. Es icheine beshalb gebosten zu fein, daß ber preußische Ministerprafident als die maggebliche Berfonlichfeit die meiteren Berhandlungen über die Regierungsumbilbung in feine Sand nehme und mit möglich = fter Beichleunigung gum Abichluf bringe.

## Die Haltung der Deutschen Volkspartei

Berlin. Die Nationalliberale Korrespondeng, der Preffedienft der Deutschen Bolkspartei, schreibt:

Berliner Blätter berichten über ein Angebot ber preußischen Regierung an die Deutsche Boltspartei auf Gintritt in Die Roalition. Die Berhandlungen, die stattgefunden haben, find bislang über das Stadium unverbindlicher Borbesprechungen nicht hinausgekommen. Es ift felbstverständlich, bag bie Fraftion der Deutschen Bolkspartei erft Stellung nehmen fann, wenn Borichläge iber eine Umbildung ber Regierung von mag-



Seit einigen Tagen schweben erneut Berhandlungen über ben Eintritt der Deutschen Boltspartei in die preugische Regierungsfoalition. Die Deutsche Bolfspartei foll das Sandelsministerium übernehmen. Als zukünftiger Handelsminister wird der Landtagsabgeordnete Leidig genannt.

# gebender Seite an sie herantreten, Rein Fortschritt auf der Flottenkonferenz

Sonderverhandlungen mit Frankreich — Für die Teilnahme der Presse

Berlin. Bon ben Bollfigungen ber Londoner Ronfereng ift die Presse ausgeschloffen, was gu schweren Ber-ftimmungen geführt hat. Wie der "Borwarts" aus Lonbon melbet, haben die Umerifaner nunmehr ben gordifchen Rnoten mit dem Beidluft durchhauen, drei ameritanifche Breffever= treter jugulaffen, indem fie ihnen Blage gur Berfügung fellen, bie ben Ameritanern für ihre Sachverftandigen gufteben. Diefer Beichluf durfte nunmehr auch die übrigen Delegationen peranlaffen, einen ähnlichen Schritt zu tun und bamit einer auf allen Seiten als unmöglich empfundenen Situation ein Ende gu bereiten. Die Bertreter der an den Berhandlungen nicht beteiligten Staaten bleiben jedoch nach wie vor von der per= fönlichen Teilnahme an den Berhandlungen ausgeichloffen.

## Der zweite Tag der Flottenkonferenz

London. In ber Downing-Street 10 fand Freitag pormittag eine weitere Besprechung zwischen den britischen und französischen Teilnehmern der Flottenkonserenz statt, die von 10 bis kurz nach 12 Uhr dauerte. Ueber ihren Berlauf wurde ein amtlicher Bericht ausgegeben, in dem es u. a. heißt: Der von dem Sachverständigenausschuß angesorderte Bericht zeigt ermutigende Ergebnisse in gewissen Punkten. Es wurde beichloffen, die Sacwenftantigen aufzufordern, ihre Berhandlungen fortzusegen.

Die Berhandlungen bezogen sich, wie weiter verlautet, ausschließlich auf die Möglichkeit einer Berminderung der Meinungsverschiedenheiten über den französtiden Kompromigvorichlag, der die Ruftungsverminderung durch Begrenzung der Gesamttonnage und nach Schiffsklaffen verlangt, mahrend England nach wie por genaue Begrengung ber Tonnage für die einzelnen Schiffstlaffen verlangt.

## Die englisch-französischen Sonder-Verhandlungen

London. Die noch im Mittelpunft ter gegenwärtigen Berhandlungen der Flottenkonferenz stehenden englisch-französischen Besprechungen drohen sich im Wesentlichen um die in dem engs lifcfranzössichen Flottenkompromis von 1928 niedergelegten Grundfage. Der frangöfifde Standpunkt ift folgender:

1. Flottenbegrenzung nach dem Grundsatz der Globalton-nage ohne Einbeziehung der Unterseeboote dis zu 600 Tonnen, die von England bereits 1928 zugestanten war und weitgehende Freiheit für Berschiebungen innerhalb der einzelnen Klassen. Im Falle der Ablehnung dieses Bonschlages:

2. Begrenzung nach Kategorien, jedoch unter Erhähung des französischen Anteils auf drei Fünstel der Quoten Englands und

Bon zwerläffiger Seite verlautet, daß die Amerifaner porläufig feine ernsten Einwände gegen die englischefrangofischen Kompromisverhandlungen gestend machen. Die Staliener stellen sich auf den Standpunkt, daß sie unter allen Umständen ebensoviel erhalten missen mie Frankreich, unabhängig davon, wie hoch die französsische Quote ausfällt, mährend die Japaner sich vorläusig im Hintergrunde halten. Frankreich legt vor allen Dingen Wert auf die Durcksetzung seiner auf politischgeographischen und seestrategischen Argumenten gestützten Forderungen, unabhängig davon, in welcher Form diefes fcflieglich geschieht

Tardien erklärte bei einem Empfang ter französischen Presse, daß er eine Unterredung mit dem amerikanischen Bertreter Morrem gehabt habe und fingte hingu: Die Dinge beginnen nun in Flug ju tommen. Wir find mit ben erzielten Fortichritten fehr zufrieden.

## Die Besehung der Posten in der B. J. 3.

London. In hiesigen Bankfreisen verlautet, daß die Bereinigten Staaten beabsichtigen, den Auffichtsratsvorsigenden der Feberal Referve Bant von Reugort, Gates Mac Garrah, als einen der beiben amerikanischen Direktoren und voraussicht lichen Brafidenten fur die Internationale Bant gu benennen. Bei der burglichen Busammentunft der Organisationstommiffion ber Bant im Saag sollen bie ameritanischen Bantiers Rennolds und Tanlor bereits Gates Mac Garrah vorgeschlagen haben. Gine endgültige Ernennung durfte jedoch erft auf ber im April stattfindenden Zusammentunft der Direttoren ber Internationas Ien Bant in Bafel stattfinden.

Es verlautet weiter in englischen Rreifen, dag der Chef ber Wirtschaftlichen Abteilung der Bank von Frankreich, Pierre Duesnan, zum geschäftsführenden Direktor der Internationalen Bant ernannt merben foll.

## Abschaffung der Todesstrafe in Dänemart beschloffen

Ropenhagen. Im danifden Bolfething ift bas neue Strafgejegbuch, bas u. a. bie Abichaffung ber Tobesitrafe vorsieht, in dritter Lejung fast einstimmig mit 119 der hervorragende deutsche Kunft- und Rulturhiftorifer, wird am Stimmen bei 5 Stimmenthaltungen angenommen worden.

## Bruch zwischen Megito und Aufland

Rennort. Wie aus Megito Stadt gemelbet mird, bat die megitanische Regierung den Abbruch der diplomas tischen Beziehungen zu Comjetrugland beschloje sen. Der megikanische Gesandte in Moskau ist abberufen worden. Diese Magnahme ist zurudzuführen auf die gegen Mexiko gerichteten kommunistischen Kundgebungen in allen Leis Ien Nord= und Gudameritas.

## Was geht in Albanien vor?

Wien. Die "Neue Freie Presse" berichtet aus Athen: Die Blätter veröffentlichen aus Albanien Mitteilungen, Die jedoch mit Borbehalt aufzunehmen find. Danach foll in Rords albanien ein Aufstand ausgebrochen fein. 20 Beamte seien getötet worden. Mehrere Stammesführer hatten fich gegen König Zogu erklärt. Berfuche, die Aufftandischen in guit= licher Weise gur Unterwenfung gu bewegen, feien gescheitert. Mit Tirana soll es keine Berbindung mehr geben. Albanische Emigranten feien aus Gildslawien nach Albanien gurudgefehrt, um sich der Ausstandsbewegung anzuschließen,

# General Herhog für die Vereinigung von Südwest- und Südafrika

London. General Serhog erflarte im füdafrifanischen Parlament im Berlauf einer Aussprache, er febe die Beftimmung Beftafritas darin, fich mit ber füdafritanischen Union gu vereinigen. Er zweifle nicht daran, daß diese Bereinigung eines Tages erfolgen werde. Um biefen Bedanten durchzufüh= ren, muffe jedoch die jeweilige sudafritanische Regierung die Mehrheit des Boltes für diese Bereinigung binter fich haben.

## Eingeborenen-Arieg in Südafrika

Aus Johannesburg wird gemeldet, daß es im südafrikanis schen Bergbaugebiet zu Unruhen unter den Gingeborenen gekommen ist, wobei bisher 14 Personen getotet und zahlreiche Eingeborene und einige Europäer verlett murden. Mitglieber des Pondo-Stammes, hatten vor längerer Zeit eine "geheime Bereinigung" gegründet, die eine Anzahl eingeborener Kinder getötet hat. Gestern griffen nun Mitglieder anderer Stämme den Pondo-Stamm an, um der "geheimen Bereinigung" ein Ende zu bereiten. Dabei kam es zu dem Blutwergießen. Die Lage wird als sehr ernst betrachtet.

## Die Athos-Mönche klagen in Genf

Die ruffisch-bulgarischen Mönche aus bem Aloster vom Berge Athos haben beim Völkerbund von der griechischen Regierung kurzlich ohne Begründung ein großer Teil ihres Grundbesitzes beschlagmahmt worden ist. Mönche erklären, daß das gange Berhalten der Griechen in der letten Zeit von dem Wunsch tiftiert werde, die ruffisch-bulgarie schen Mönche, die schon seit über hundert Jahren auf dem Aihos wohnen, zu vertreiben.



Eduard Judys

31. Januar 60 Jahre alt.



Jur Amerika-Anleihe des Siemens-Konzerns

in Sohe von 100 Millionen Mark, die vor ihrem Abschluß steht. zeigen wir den Chef des Ronzerns, Karl Friedrich von Siemens.

## Deutsches Bolkstum im Ausland

Die Schwaben im Banat

Das starke kulturelle Eigenleben der Banater Schwaben hat erneut Ausdrud gefunden in der fürglich erfolgten Gründung eines Jungichwähischen Klubs in Temesvar. Diese Organisation faßt die Jugend des Banater Deutschtums mit dem Ziel einer attiven Forderung der deutschen Minderheit Rumaniens gufammen.

"Faust" und "Gespenfter" in Joinville

Es ist erfreulich, ju feben, wie zielbewußt beutsche Kunft ihren Weg auch nach etwas abgelegeneren überseeischen deutschen Siedlungen findet. So kündigt die deutsche Zeitung in Joinville (Brasilien) für das kommende Jahr verschiedene Gastspielbesuche beutscher Theatergesellschaften an. Die Deutschen von Joinville werden "Faust", Bahrs "Meister", einige Werke Wedekinds und Strindbergs, Ibsens "Gespenster", aber auch ganz moderne Stücke in deutscher Sprache und mit ausgezeichneten Darstellern sehen.

30 000 beutiche Arbeitnehmer in Frankreich

Die "Internationale Zeitschrift für Arbeitsfragen" veröffentlicht eine Statistif, aus ber hervorgeht, daß gegenwärtig insgesamt 30 000 beutsche Arbeitnehmer in Frankreich beschäftigt Die Pariser deutsche Kolonie, die vor dem Kriege etwa 80 000 Mitglieder dählte, ist schon wieder auf einige tausend angewachsen. Im Jahre 1929 sollen 640 deutsche Studenten französische Universitäten besucht haben, davon ein Drittel die juristischen Fakultäten.

In Dorpat studieren 6,5 v. H. Deutsche

An der Universität Dorpat (Estland) sind von der Gesamt-studentenschaft bereits wieder 6,4 v. H. Deutsche. Im Jahre 1919 betrug die Zahl der deutschen Studenten nur 12, 1920 schon 127, 1925 sogar 309 und im Jahre 1929 239. Diese Zahlen zeigen ben Anteil ber beutschen Minderheit am kulturellen Leben Estlands.

"Germanifierte Slawen"

In dem alten deutschen Städtchen Gottschee in Slowenien fteben über 100 beutsche Kinder im Schulftreif. Die seltsamen amtlichen Methoden der Nationalitätenbestimmung aus der Analyse der Familiennamen hatten dazu geführt, daß die Schulverwaltung diese "Kinder germanisserter Slawen" in südsslawische Staatsschulen schicken wollte. Der Widerstand der Eltern hat nur teilweise Erfolg gehabt, und so ist der Schulstreik die Folge. Ueberhaupt sind die Klagen der deutschen Minder= heit Gudflawiens über Beichränfungen in der fulturellen Gelbständigfeit gerade in der letten Zeit leider recht häufig.

# Wieder Arbeitslosendemonstrationen

Ein Mißtrauen: antrag gegen Prhitor?

Barichau. Bie die Abendpresse meldet, find die Arbeits- losenkramalle in Oftgaligien und Bommerellen noch nicht jum Stillstand gefommen. Gelegenblich ber Beerdigung ameier Ericoffener in Rama-Rusta versuchten die Maffen am Donnerstag wieder Kundgebungen zu veranstalten, die jedoch von der Polizei unterdrückt wurden. Drei kommunistische Abgeordnete, die Reden halten wollten, wurden daran verhindert. In Graudenz versammelten sich etwa 2000 Arbeitslose vor dem Rathaus und forderten Unterstützungen. Als die Polizei gegen sie einschritt, tam es zu ernften Zusammenftogen, wobei zwei Beamte schwere Berletzungen erlitten. 10 Demonstranten und zwei fom= muniftische Agenten wurden verhaftet. In Thorn find dreihun= dert Arbeitslose in das Magistratsgebäude eingedrungen und haben Gmpsangssalon zum Teil demoliert. Die Polizei ftellte die Ruhe wieder her und nahm fieben Berhaftungen vor.

Mißfrauensanfrag gegen Arbeitsminister Prystor?

Barichau. Wie in polntiden Rreifen verlautet, follen die Sogialdemofraten die Absicht haben, in ber nächsten Sejufigung gegen ben bei thnen verhaften Arbeits: und Bobijahrisminifter Oberft Bryftor wegen feiner Kranten = taffenpolitit einen Miftrauensantrag einzubringen. Wie fich die übrigen Parteten bes Centrolem zu Diesem Diftrauensantrag verhalten werden, ist noch nicht befannt.

Dispositionssonds des Kriegsminissers um 2 Millionen gefürzt

Barichau. Die Budgettommiffion des Barichauer Seims hat die Abstimmung über das heeresbudger in der gestrigen Sitzung durchgeführt. Die Abstimmung bezog fich u. a. auch auf den Dispositionsfonds des Kriegsministers, welcher um 2 Millis onen Bloty gefürgt murde. Beiter murde auf Antrag bes Reserenten eine Anzahl der Budgetposten reduziert, u. a. die Buroausgaben um 396 721 Bloty. Bei Sieresausgaben betrugen die Streichungen 500 000 Bloty, bei Sceresverpflegung 3824 121 3loty und bei Pferdefutter 3 233 270 3loty.

Der "Verkeidigungsgraben

Die Bruffeler Zeitung "Independence Belge" veröffentlicht einen Protest bagegen, daß an dem Bau des Kanals Antwece pen-Düttich auch zwei deutsche Firmen beteiligt sind. Das Blatt begründet den Protest mit dem militärischen Interesse bes neuen Ranals. Er fei als Bereidigungsgraben gegen Deutith land gedacht und werde von teutschen Firmen gehaut, die außer= dem noch sechs Jahre lang Zeit hätten, im Lande Studien zu machen. — hinter solchem nationalen Kummer steht meist ein geschäftliches Konkurrenzmanöver.

# Die Entwicklung des Kriegsschiffsbaues in 3500 Jahren



1. Aegyptisches Seeschiff (1500 vor Christus). 2. Römische Tristeme (zur Zeit Christi). 3. Wikingerschiff (100 nach Christus).
4. Die spanische Karavelle "Santa Maria", mit der Kolumbus 1492 Amerika entdeckte. 5. Das englische Linienskiff "Victory", Nelsons Flaggschiff in der Schlacht von Trafalgar 1805. 6. Die preußische Schraubenfregatte "Elisabeth" (1870). 7. Das größte bisher gebaute Kriegsichiff, ber 1918 vom Stapel gelaufene englische Echlachtfreuzer "Sood", der eine Länge von 261 Metern, eine Wasserverdrängung von 45 000 Tonnen und Maschinen von 157 000 Pferdeftarten hat. (Samtliche Schiffe find im gleichen Maßstab gezeichnet.)

Wite wird das Kriegsschiff des Jahres 2000 aussehen? Borausgesett, daß es dann noch Kriegsschiffe gibt!



(32. Fortfegung.)

Ein polternder Schritt tam über die Fliesen des Ganges Die Tür flog weit aus den Angeln. Der alte Dorftacher hatte den Wagen draußen gesehen und kam nun, den Sohn zu begrüßen. Er blieb halbwegs stehen und sah seine Frau

"Er ist frank, Bater!" "Wär nicht übel!". Dorfbachs sehnige Gestalt re-te sich auf. Er streckte sich und reichte dem Bater die Hand. "Ich habe nur ein wenig viel gearbeitet die letten Nächte." Er nahm mit einem Schluck den hellen, öligen Enzian hinunter. "Wenn du mir Die Mutter für ein paar Tage leihen fonntest?"

"Die Mutter leihen? — Hör einmal. Hans, ihr Aerzte seid ja sonst gescheiter als die übrigen drei Bierter Menschheit — wenigstens meint ihr es — Aber be'fen könnt ihr euch selbst am wenigsten, wenn euch etwas ift. Du tift ein wenig grau im Geficht und haft Ringe um bie Augen wie ber Schlehborn draußen, wenn er blau wird Das ift nichts Gutes! deine Bude für ein paar Wochen zu und laß deine Kollegen die Leute allein kurieren Sie sind froh wenn einer weniger im Geschäft ist, und die Mutter überzieht dir dein Bett und macht dir heißen Pliedertee. Da kannst du chwizen und kommt all das schlechte Zeug heraus, das dir im Blute steckt ""Ich hab kein schlechtes Zeug im Plut, Vater!" Dorfbach knöpste den Mantel übereinander und reichte der Mutter die Kand

"Nimmft du auch eine Dece bei Racht, mein Bub?" Die

Breifin hielt beforgt feine Sand in ber ihren.

Er nichte und ging zwischen den beiden Eltern aus ber Ture Ihr mußt gang verrudte Leute drüben haben in Ens-"Ihr müßt ganz verrückte Leute drüben haben in Ensborf," ichalt der alte Dorftacher "Da bin ich so vor drei Tagen mit meinem Braunen des Abends heimgesahren, und wie ich über die Brücke komme, ist drunten einer geschwommen — so um Mitternacht Erst hab ich gemeint, es wär ein Toter, den das Wasser daherträgt Ich wollte schon absteigen und zur Polizeistation laufen Da hat er sich auf einmal herumgeworfen und ist den Weg wieder binausgerudert mit seinen eigenen Füßen Nachts, Glodenschlag elst — Dem mögen die Zähne nicht wenig geklappert haben!"
"Das war nur ich, Bater!"

"Nur du!" Den Dorsbacher hatte es herumgerissen, und der Mutter verschlug es die Rede. "Dann begreif ich dich heute!" Der Alte zeigte dem Sohne ins Gesicht. "Ift ja schon achtzehn Jahre her, daß du auf den Tod frank warst! Da will man's ja gerne wieder einmal probieren, wie das schmeckt. --Die Mutter und ich, wir haben ja nichts zu sagen dabei. Kön-nen ja noch ein Dugend Kinder nach dir kommen! Richt

Der Dottor ermiderte fein Bort und nichte dem Chauffeur qu, anzufurbeln. "Du brauchft bich nicht zu forgen, Mutter," fagte er und hielt ihre gitternden hande in ber feinen, als er schon eingestiegen war. "Ich liege is, wie du mich geboren hast, des Nachts auf der Pritsche im Gartenhaus dis zum November. Da macht mir auch bas binchen katten Waffers nichts - Auf Wiedersehen Bater! - Und wenn du mir die Mutter für ein paar Tage ichiden konntest "Du bift mohl nicht mehr gufrieden mit ber Bette?"

Doch doch. - Aber ich möchte boch auch wieder einmai

ein Eigenes um mich hoben '

Mugen ber Greifin bettelten zu dem Alten

wahr Bater wenn er uns verspricht, daß er in seinem Bette ichläft und nicht mehr ins Wasser geht des Nachts "Ja! — Also du sollst die Mutter haben So an die fünt bis sechs Tage werde ich es allein schon aushalten können. —

Aber nicht fanger." Der Dottor füßte bie alte. rungelige Frauenband die vor ihm auf dem Wagenschlag ruhte. Komm

"Seute abend gleich!" Sie faben ihm beibe nach und munderten fich wie ber chwere Wagen fo sicher dabingsitt Als sie sich beide in die

Mucen blidten, erfannte jedes die Sorge in dem Befichte des

"Bir werden ohne Enkel sterben!" Der Ute tätschelte ihre Hand "Er bekommt ichon Schrullen Da heiratet man dann nicht mehr"

"Wenn ich nur eine Frau für ihn mußte." Die Mutter farte noch immer nach dem ichwerzen Buntte ber fein Macen mar Das Wiffen allein hilft auch nichts Sag einem Menichen von fechsundreifig Jahren baf bu eine Frau für ihn in Be-

reitschaft haft. dann nimmt er totsicher eine andere Das ifi immer so gemesen Bei ihm wird's auch nicht anders sein Sie sahen sich nochmals an, seufzten und gingen schweigend nach dem großen weißen hause gurud, das gang im Frieden

Run hatten fie wenigstens beide etwas zu forgen für ben

Wozu märe jonft den Menschen ein Rind gegeben?

"Mutter, da bist du also!"
Dottor Dorfbach Itand vor dem Sartentor und hob die leichte Gestalt der Greissin aus dem Jagdwägelchen, das sie von Dorsbach herübergebracht hatte Er lächelte als ihm der Rutscher ein Segelsuchtöfferchen reichte, dessen Grün ichon mehr als verschossen war Wie aut er das kannte! Schon in seiner Studentenzeit hatte es eine Rosse gespielt Alswöchenslich hatte es einmal drunten an der Pforte des Benedistinerstisses gestanden, immer mit allerlei willsommenen Dingen gefüllt, unter denen die selbstgemachten Speckwürste das Bevorzugteste waren das Beparzugtefte maren

"Wie das fo lange halt!" munberte er fich und übergab es der Wette, die vom Saufe hergelaufen tam.

"Ja, nicht wahr, mein Hans, fo lange!" Sie lachten lich beibe an. "Beift du. mein Jung all bas Alte, bas hat viel mehr Dauer a's das neumodische Zeug, was man fest zu kaufen kriegt. Das taugt nicht viel "
"Genau wie die Menschen auch!" stimmte er ihr zu

Sie gingen beibe die ichmalen Rieswege durch ben Garten. Mit Mutteroliid und Freude betrachtete fie feine Rolen von denen sie wußte daß er sie alle selfst veredelt hatte Sie sobie den Geruch urd die Karbe der Mesen. welche dicht wie Buschbahnen die Könder der Beete säumten, seine Besonien. deren Bsüten ins Kiesenhafte aingen Und dann Wettes Gartenteil we'cher Gemüste trug als mütte ein zehnköptiger haushalt fich ben aangen Minter von nichts als Rraut Gohl und Rüben ernähren "Menn du ein bischen was an Kir-ichen übrie hast dann schick sie Loter," bat sie und sah den Obstaarten hinunter in dem die Läume mie Erenadiere in Reih und Glieb ftanden

"Sa Mutter so viel er baben mag. Ich weiß ohnehin nicht, wohin damit Die Wette kann sie unmöglich alle verwerten."
"Und sonst hast du niemand

Rein sonft hab ich niemand "

Sie klickte ihn ein gong klein wenig erschrocken an "Es kommt alles nach mein Dubt"
"Mielleicht Muttert"

Rach bem Mbenteffen bas bie Wette im Barten fervierte. machte er noch einen Rundang mit ihr burch bie Stadt ben Fluk hinunfer durch die Ansagen nach haufe und führte sie sesht in ihr Zimmer hinauf "Wenn du etwas braucen solltest dann säute, bitte — Oder rufe! — Besser noch du rufst! Ich hör es schon hinüser Ich ichtake die letzte Zeit so seife "

"Du willst wieder im Gartenhaufe bleiben?"

"Und haft mir doch veriprochen . . .

(Fortsetzung folgt.)

# Unterkaltung und Wissem

# Die Seherin von Prevorst

Wer heute das schwäbische Städichen Weinsberg mit der Ruine Weibertreu im Schmucke blühender Gärten und Weinberge liegen fieht, ift immer aufs neue überrascht von der Lieblichkeit des Städtchens und seiner Umgebung. Tropdem kann man sich faum porftellen, daß vor 100 Jahren, zu einer Zeit, wo es wenig Verkehrsmöglichkeiten gab, dieses Städtchen der Wallsahrtsort war für Sunderte, nicht nur von deutschen, sondern auch von ausländischen Reisenden. Aus allen Ständen und Berufen waren sie, viele der Berühmtisten ihrer Zeit barunter. Dort hat es sich wirklich bewährt, daß ein guter Geist andere anzuziehen und fest-zuhalten vermag. Dieser gute Geist war Justinus Kerner, Arzt und Poet dazu, der mit seinem Ridele wohl das gaftfreieste Saus

gegründet hat, das man kennt.

Reben Justinius Kerner aber war eine Zeit lang ein großer Anziehungspunkt eine Frau, die heute noch als "Seherin von Prevorst" weithin bekannt ist. Kerner verband mit der an sich materialistischen Wissenschaft der Medizin einen stark mit Mystik vermischten Zug zur Romantik. Es zog ihn zu den Dingen zwis schen himmel und Erde, Die von Menschengeist noch nicht erforscht find. Der fröhliche Lebensbejaher glaubte fest an eine Berbin= bung mit der Welt der Geifter und an deren Ginflug auf Menichen und ihre Geschicke. In Berbindung mit dem Namen Justi-nius Kerner ift auch der seiner berühmten Patientin, der Seherin von Prevorst, auf die Nachwelt gekommen. Für die Medizin= tundigen von heute ist es interessant, daß Kerner diese Rervenfranke durch homoapathisches Berfahren und durch Magnetismus zu heilen suchte. "Ich weiß gewiß, daß ich nach meinem Tode auf irgendeine Weise gerechtsertigt werde," schrieb er, der wie alle, die neue Bahnen suchen, vor 100 Jahren als Schmärmer, Wunderfüchtiger, Gfel usw. verhöhnt wurde.

Die "Seherin von Prevorst" hieß Friederike Wanner und murde als Tochter eines Försters 1801 in Prevorst bei Löwen-stein geboren. Prevorst ist wie Perouse und andere württemberz gische Orte wohl die Gründung französsischer Emigranten. Friedes rike heiratete einen Better namens Saufft, einen Kaufmann in Kürnbach, bem sie zwei Kinder schenkte. Sie scheint erblich belaftet gewesen zu sein, benn schon ihr Großvater Schmidgall hatte seltsome Gesichte. Die Enkelin hatte die früher viel verlach e Gabe von ihm geerbt, mit einer Safelnugrute Baffer und Metalle zu finden Sie neigte zu Schwermut und wurde schließlich schwer krant, so daß ihr Gatte sie in die Behandlung des weithin

bekannten Arztes Justinus Kerner gab.

Schon das Aoußere der Kranken eregte Aufsehen. David Friedrich Strauß, der gewiß nicht zu Ueberschwänglichkeiten neigende Philosoph, beschrieb sie: "Das leidesvolle, aber ebel und jart gebildete Gesicht, von himmlischer Verklärung übergossen, die Sprache bas reinste Deutsch, ber Vortrag sanft, langfam, feierlich, musikalisch, fast wie ein Rezitativ; ber Inhalt überschwängliche Gefühle, die bald wie lichte, bald wie dunkle Wolken über die Seele zogen und mieder zerfloffen, bald ftartere, bald fanftere Luftzüge durch die Saiten einer Aeolsharfe, Unterhaltungen mit oder über selige oder unselige Geister mit einer Wahrheit durch=

geführt, das wir nicht zweifeln konnten, hier wirklich eine Geberin. teilhaftig mit einer höheren Belt, vor uns zu sehen!

Als Friederike in das Kernerhaus gebracht wurde, war sie schon sieben Jahre lang frank, und es scheint, daß Kerner sie zunächst nur ungern aufgenommen hat. Sie litt an ftarker Softerie und war der Suggestion wie der Autosuggestion leicht zugänglich, Nach außen trat bei Frau Hauffe die Krankheit besonders durch schwere Brustkrämpse in Erscheinung. Die magnetischen Stricke, mit benen Kerner fie zu beruhigen suchte, entsprechen ber heute viel angewandten Hypnose. Wie alle ähnlichen Kranken, besaß Frau Sauffe eine außerst lebhafte Phantasie. Damit im Zusartmonhang fteben die Geiftererscheinungen, von benen fie ergah!te. Die erregte Atmosphäre, die im Kernerhause durch die Aufwah ne von sogenannten Beseffenen ftark herrschte, macht es erklärlig, daß auch die Hausbewohner zuweilen überzeugt waren, Geifter geschen zu haben.

Der damals zehnjährige Theobald Kerner mußte oft am Bette der "Seherin", wie sie bald allgemein hieß, sigen, "wie ein Schmetterling an der Nadel, der sich aus der Stube in den Sonwenschein sehnt". Er beschreibt "das totenblasse, von Krantheit und Schmerzen abgemagerte feine Gesicht, nonnenartig umrahmt von einem großen weißen Tuche, das Haar und Schultern um= hillte, die großen in seltsamem Licht strahlenden Augen mit den langen schwarzen Wimpern und den schön gebogenen Augenbrauen, die elfenbeinweißen, durchsichtigen Sande". Rach diefer Beschreibung hat wohl der berühmte Maler Gabriel Max das Bemalde der Seherin gemalt, das heute noch im Kernerhause zu

Daß Friederike Hausse wirklich die Gabe des Hell- oder Fernschens besaß, zeigt die Tatsache, daß sie, die nicht aus Weins-berg stammte, im mognetischen Schlaf angab, wo im Oberamtsgerichtsgebäude in einem bestimmten Zimmer in einem Bundel Papiere ein Aktensvick lag, das ihr ein "Geist" zu suchen befohlen hatte. Das Justinus Kerner den Mut hatte, den Rätseln nachzuforschen, deren Lösung wir enft heute allmählich etwas näher kommen, ift sein großes wissenschaftliches Berdienst. Als ein folches Berdienst muß auch sein Buch "Die Seherin von Prevorst" gewertet werden.

3wei Jahre lang war Friederike Hauffe im Kernerhause. Biele Gelehrte, die fich für die feltfame Krante intereffierten, banien nach Weinsberg, unter ihnen Görres, Schelling, Schleier= macher, David Strauß, Wangenheim. "Gläubige und Ungläubige, Philosophen, Dottoren, Professoren und Schriftgelehrte aller Act", schreibt Theobald Kerner. Seiner Mutter, dem guten Rickele, mag wohl manchmal der Kopf geschwirrt haben von all ben pormalen und unnormalen Gästen ihres Gatten.

In den beiden Jahren ihres Aufenthaltes bei ihrem Arzie foll die schwerleidende Kranke durch Gebete geheilt haben. Das täßt sich wohl durch Suggestion erklären. Justimus Kerner konnte fie beruhigen und ihre Schmerzen lindern. Aber gu beilen vermochte er die Seherin nicht. Sie fehrte in ihre Familie jurid und starb dort am 5. August 1829. Anna Blos.

ergreift die Seele mehr, als echte Musit. Die Seele aber ift unerreichbar für deinen Feind, für die Maschine.

Seut' rig der Sturm dich los - treibe, du loses Blatt, boch guten Mutes. Zum linden Sudwind wird auch einmal der Orkan. Auf sanften Schwingen wird er dich vielleicht in einen bessseven Safen tragen.

## Rometen im Jahre 1930

Satte unfere Beit ben Aberglauben vergangener Jahrhuns derte beibehalten, so läge Grund zu ernstlicher Besorgnis vor, denn die Himmelserscheinungen des Jahres 1930 werden einges leitet mit dem Auftauchen eines Kometen. Das bedeutet Welts untergang, zumindest aber Krieg, Epidemien, Naturtatastrophen so meint die Astrologie der portelestopischen Epochen.

Das 20. Jahrhundert fieht die Erde nicht mehr als Mittels punkt des Universums, bezieht nicht mehr alle Erscheinungsformen auf diesen höchstwichtigen Mittelpunkt, und macht feinen Irrftern des himmels mehr für allerlei irdische Unglücksfälle verantwortlich. Uns intereffiert heute diese eigenartige Lichterscheis nung des Simmels vom naturwissenschaftlichen Standpunkt aus gesehen. Der neue Komet, der in den Weihnachtstagen von einem Aftronomen in Krakau entdeckt wurde, zeigt im großen Telestop einen besonders mächtigen, seuchtenden Schweif, dem kleineren Fernrohr nur als ein vorschwebendes Lichtwölken erkennbar. Die Bahn dieses Bagabunden des Alls läßt sich noch nicht fests stellen, doch scheint eine Annäherung zur Erbe wahrscheinlich.

Bor noch nicht allzu langer Zeit erst wurde das Problem des leuchtenden Schweifs eines Irrfternes geloft. Aus Weltraumfernen wirft eine Gashiille von phantaftischer Berdunnung das Licht unserer Conne gurud. Auch die besondere Bildung der Ros metenschweife innerhalb diefer Leuchtsphäre ift uns seit bem puffis fcher Foricher Bredechin und Svante Arrhenius fein Geheimnis mehr. Jeder Kometenschweif weist in die der Sonne entgegensgesthe Richtung, und zwar beruht diese Erscheinung darauf, daß die leichte Gashille, die den Kometenschweif formt, durch den Druck des Sonnenlichts weggeschleudert wird.

Hat ber Kometenschweif das Schrechafte seiner Erscheinung eirgebüßt, so verhält es sich ähnlich mit dem Ropf des Rometen, der aus einer Ansammlung von Weltsplittern, von felfigen Bloden besteht, die im Falle eines etwaigen Zusammenftoffes höchstens einen gewaltigen Steinregen, jedoch niemals den einst befürchteten Untergang eines auch um vieles kleineren Planeten, wie es die Erde ift, zur Folge haben konnte. Aus den schred= haften Gesellen, die die Kometen früher waren, hat fie die neue Aftronomie zu bedauernswerten Patronen gemacht, die auf ihren gewaltig langen Bahnen allerlei tosmifden Gewaltatten feitens der Anziehungskraft größerer Planeten ausgesett sind.

Insbesondere ist der Großplanet Jupiter ein gefürchteter Gegner der Kometen, der bereits eine große Zahl solcher Irrsterne in das Bereich seines Anziehungsfeldes zog und sie dort gefangen hält. Es ereignet sich zuweilen, daß so ein armseliger Romet durch die einander widerstrebenden, fosmischen Kräfte gerrissen wird. Dies war der Fall des von dem Oesterreicher Biala erndeckten Schweifsternes, der sozusagen unter den Augen der Astronomen den Kopf verlor. Dieser Kopf ist nämlich in zwei Teile zerrissen worden und verwandelte sich später in eine Unsammlung von Meteoriten. Bruchstücke so mancher Kometentöpfe biirften im Laufe der Zeit in Form von Meteoriten aus den All= räumen auf die Erde gesauft sein, ohne merklichen Schaden zu ftisten. Das bevorstehende Jahr bringt uns den Besuch dreier Kometen, die in periodischen Zeitabschwitten in sonnennache Räume zwnickschren. Es sind dies der Komet d'Arrest, der uns im April beglücken wird, im Ottober ist ber Besuch bes Kometen Tempel 2 fällig und im Dezember kommt an den Irrstern die Reihe, den Bigott vor nahezu 150 Jahren zum erstenmal gesichtet 12 24 5 at .0° .3

# Ein loses Blatt

Bon Carl Witthopp.

Langfam leerte sich ber große Zuschauerraum bes Lichtspiel= Der Kronleuchter erlöschte. Die hohen Portale, über denen riefige Leuchtbuchsbaben immer noch schillernde Blige in ben unaufhaltsamen Großstadtverkehr warfen, schlossen sich langfam. Das leife Gurren ber Bentilatoren verftummte. Gine bleierne Dämmerung legte sich über die stoffbespannten Bande der Logen, über den Plüsch der Sessel und über den Samt des Vorhangs. Leben erstarb, um morgen aufs neue zu erwachen. Mit leise zitternder Hand schloß Wilke den Geigenkasten.

Seine Finger glitten medanisch über den Berschluß. erregte Sate und Mortfeten zwischen den Kollegen hin und berflogen, faßte fein Ropf nur ben einen Gedanken: - bas lettemal! Sieben lange Jahre sah ihn dieser Raum, sieben lange Jahre saß er vor diesem Bult. Und nun —?

Gine Sand berührte seine Schulter.

"Nehmen Sie es nicht so schwer, lieber Wilke, auch Sie merden eine Stellung wiederfinden."

Der Angeredete schüttelte resigniert den grauen Kopf. Der

Mund wurde ihm troden. "Seien Sie nicht mutlos, Wilke. Wer weiß, wie bald das Publikum dessen überdrüssig ist." Damit wies der Kapellmois

iber auf die Lautsprecheranlage.

Wilke nestelte noch immer an den Berschlüffen. Antworten fonnte er nicht. Glaubte der andere wirklich an den Troft, den er ihm geben wollte? Würde sich nicht vielmehr das Publitum bald an den Tonfilm gewöhnen, genau so, wie es sich an den Radioapparat gewöhnt hatte? Und wenn nicht, wenn wirklich wieder in absehbarer Zeit Orchester eingestellt würden, konnte er dann noch mit einer Anstellung rechnen, er, der heute schon den grauen Kopf gebeugt hielt?

Rein, rief es in ibm, man braucht uns nicht mehr. Die Er= findungen machen nicht halt por einem alten Musiker, sie werden sich überstürzen, um die Bollendung zu erzwingen, sie werden hervorbrechen — und die Mechanik, die Maschine wird trium:

Ein leifes Stöhnen. Wille richtete sich auf.

Die beiden Männer gaben fich die Sand.

Ropf hoch, lieber Wilke, trifft uns ja alle. Wenn wir auch heute der neuen Macht weichen müssen — ausschalten kann man uns nicht. Die lebendige Musik verträgt keinen Mittler, sei es Draft oder Welle, sie will von Spieler zum Hörer fließen ohne Unmwege, sie ist so rein, daß sie durch Apparate geknetet den Weg dum Herzen nicht mehr finden wird. Das ist unsere Hoff-nung — mehr noch, ein sester Grund, auf dem wir Musiker uns angreifbar und unverdrängter Plat behaupten werden!"

Wilke martet auf die Freunde nicht. Er geht allein. Ein eisiger Wind, mohr und mohr jum Sturm anwachend, fogt durch bie leeren Straßen. Den einsamen Mann der die kalten Sände um fein Instrument flammert, wirft es bald um.

"Plat behaupten," klingt es leise in ihm nach.

Ja, Plat behaupten! Er ist kein Jüngling mehr. Auch er hat einmal vorn im Kampf des Lebens gestanden, auch er hat Tehlschläge überwunden, Enttäuschungen vergessen — auf bessere

Tage gehofft, an seinen Stern geglaubt. Ein glanzloser Stern. Das Ringen vergeberes. Nichts war geglückt — seine Pläne mislungen. Gin neuer, stärkerer Windstoß raft heran.

Rampf?

Mein Rampf ift ausgekämpft, geht es dem alten Mann durch den Kopf. Als ein Glück hatte er es betrachtet, nach all den Enträuschungen, als ihm vor sieben Jahren diese Stellung angeboten wurde. Mit beiden Händen hatte er zugegriffen und feis nen Stern gepriesen. Wer dachte damals an den Tonfilm. Nun, da er Wahrheit geworden, triumphiert der Schatten, muß das

Lebendige weichen. Fester umfassen die Sände das Instrument, streichen lieb= kosend über die lederne Hülle. Leise bewegen sich die Lippen,

als sprächen sie zärkliche Worte zu dem treuen Gefährten. "Kannst du es sassen, du," flüsterte der zittennde Mund, "bannst du es sassen? Deine herrliche Stimme, dein seelenvolles Klingen — man verschmäht es. man braucht dich nicht mehr. Eine Maschine eine Maschine, die dein Singen abgelauscht, dei= nen Klang gestochten will dich verdrängen, will glauben machen, nun sei es grad so gut — ah! und hat doch keine Soole, keine Seele — bleibt kalt, bleibt tot, bleibt Lärm nur!"

Macht es der kalte Wind, daß deine Augen seucht sind, du einsamer Mann auf kalter Straße? Oder ahnst du das kommende Wetter, das deiner heiligen Kunst droht? Ahnst du

mende Wetter, das deiner heiligen Runft droht? wohl, daß Tednit nicht halt machen will, nie, auch nicht vor der hehren Musik, daß auch diese eingespannt werden soll in das Programm des Geschäftsgewinnes, daß auch hier die Parole lauten soll: Wog mit der lebendigen Arbeitskraft — Maschine an die Front!?

Und doch, und doch, du frierender Mensch auf leever Straße, hast du nicht, solange du benken kamist, bewundernd vor der Maschine gestanden, bewundernd die Schöpfungen der Lechnik entstehen sehen? Sast du sie nicht täglich auch in deinen Dienst gestellt mit selbstverständlicher Miene, ohne daran zu denken, daß diese oder jene Errungenschaft diesen oder jenen deiner Mitmenschen vielleicht bas Brot nahm?

Nun trifft es did, - und du flagft.

Alagst, wie vielleicht andere vor dir geklagt haben, die doch ihr Brot wiederfanden.

Werscheuche die trüben Gebanken. Sie lähmen nur. Das was du kannst, kann keiner dir nehmen. Und will man dich hier nicht haben, so geh' wo anders hin. In deinem ledernen Kasten birgst du den Schlüssel jum Herzen. Wo du die Saiten erklingen laffen wint, wird man dich nicht ichelten, denn nichts

Kammrätiel



a a a a a b b b e e e e g i i i i i i i i i m n n n n n rrrrifififituum 33.

Vorstehende Buchstaben sind so in die leeren Felder zu ordnen, daß die wagerechte Reihe den Namen eines Romans von Thomas Mann ergibt. Die senkrechten Reihen bedeuten: 1. Perserkönig, 2. Oper von Wagner, 3. Stadt in Italien, 4. Baberaum, 5. Stadt in Italien, 6. Stadt in Rugland, 7. frangofifcher männlicher Vorname.

## Auflösung des Kreuzworträtsels



# Was ist Homöopathie?

Schon das Wort Homöopathie allein genügt, um bei vielen Menschen die Boreingenommenheit ju weden, die gegen Kurpfuscherei, Quadfalberei, Wunder-Doktorei, überhaupt Wunderheilmethoden, besteht. Bei anderen wieder vermittelt das Wort den Begriff des nicht restlos Kontrollierbaren und fie umgeben Die Somoopathie mit dem unerflärlichen Zauber des Geheim= nisvollen, wenn sie auch an die Wahrscheinlichkeit eines Erfolges glauben. Daß die Homoopathie genau so egatt und wissenschaftlich arbeitet, wie es die Schulmedigin, die Allopathie, tut, ist gerade den letztgenannten Kreisen völlig unbefannt. Natürlich ist der homoopathische Argt keinesfalls mit dem sogenannten Somöopathen zu indentifizieren, der durch irgendwelche unton= trollierbare Magnahmen des Handauflegens, durch Magnetismus tierischer ober überfinnlicher Urt, durch irgendwelche Sirten= ober Schäfertränklein undiagnostizierte Krankbeiten summarisch zu heilen verspricht.

Während die Homöopathie, am einsachsten gesagt, nach dem Aehnlichkeitsprinzig handelt, pflegt die Allopathie dem Prinzip des Gegensates zu solgen. Für den Homöopathen bedeutet die Diagnose einer Krantheit: das Erkennen des dem Krantheitsprozesse ähnliche Giftstoffes. Je nach dem Resultat dieser Ueberlegung wählt er seine Arzuei. Er gibt also in kleinster Dosis den dem Bergistungsprozes der Krantheit ähnlichsten Stoff. Wäre er in der Dosierung nicht sehr vorsichtig, so könnte er selbstredend die Krantheit verschlimmern. Durch die Kleinheit der Dosen erreicht er sedoch, daß dieses als Arzuei eingegebene Gift einen zarten Reiz auf die von der Krantheit betroffenen Organe oder Gewebe ausübt. Dadurch regt er den Körper zur Bildung der die Krantheit überwindenden Stoffe an.

Die Allopathie mit ihrem Prinzip des Gegensatzes sieht sich pfuscher eine Krankheit an und führt dem Körper dann das beim kennen.

Homöopathen vom Körper selbst zu fabrizierende Gegengist als Medikament ein, gibt infolgedessen bereits die ganze Dosis des zum Ueberwinden des Kranksettsprozesses notwendigen Gegenstakstoffe.

Manche Arten der Behandlung allopathischer Richtung folgen im übrigen ähnlichen Gedanken wie die homoopathie. Da sind 3. B. die neuen Behandlungsarten von Infektionskrankheiten mit ihrem eigenen Erreger in kleinster Dofis, denen ahnliche Gedanken zu Grunde liegen. Außerdem gibt es auch für den Allopathen Krantheitsbilder, bei denen das Gesetz des Gegensages keinesfalls befolgt werden tann. Sier muß auch die Allopathie nach dem Aehnlichkeitsprinzip handeln und muß, will sie nicht verschlimmern statt zu heilen, zu diesen geringen Gaben greifen. Gin befanntes Beispiel dafür ift die Birtung des als Medikament bei der Basedowschen Krankheit gegebenen Jods. Durch etwas zu große Dosen können die Beschwerden der Basedowichen Krantheit unendlich gesteigert werben, mahrend nur homoopathisch fleine Jod-Dojen die Schilddrufe in ihrer Funttion anregen. Auch noch bei einigen anderen Meditamenten hat sich die Schulmedigin von der Wichtigkeit der Rleinheit homöopathischer Dosen überzeugt.

Man kann heute also nicht mehr von einer völligen Gegensählichkeit zwischen Allopathie und Homöopathie sprechen. Wenn trotzem heute noch Laien auf die Homöopathie schelten, so geschieht das entweder aus Unkenntnis der Tatsache heraus, daß selbst die von ihnen anerkannte Allopathie zum Teil auf gleichen Wegen geht, oder aber vor allem deshalb, weil sie den Unterschied zwischen einem homöopathischen Arzt und einem Kurpsischer oder Quadsalber, der sich "Homöopath" nennt, nicht tennen.

# Das Gespräch

Bon Peter Scher.

Der große Komiker Karl Balentin und seine Partnerin Liest Karlstadt unterhalten sich im Leben mit den gleichen Mitteln, durch die sie von der Bühne das Publikum unterhalten.

Das Publikum unterhält sich herrlich, wenn die beiden Theater spielen — aber doch nicht so gut, wenn die beiden sich unterhalten, wenn sie Publikum spielen. Etwa so:

Sie steigen als schlichte Bürger, der eine vorn, die andere hinten, in die Trambahn, nehmen einander gegenüber Plat, schauen im Wagen herum, sehen sich gleichgistig an.

Die Karlstadt hat eine Tüte Zwetschen, die sie an einem Wagen gekauft hat, vor sich, blickt hinein, schützelt den Kopf, sieht den Hern gegenüber fragend an.

Balentin, ihrem Blid begegnend, zwingt seinem grämlichen Gesicht den Ausdruck verärgerter Interessiertheit auf, schnappt ein paarmal mit dem Mund, als entschlösse er sich schwer, zu reden, saat aber doch:

"Entschuldigen S', Fräulein, was hamm S'n da?"

"Alepfi hamma da kauft," sagt die Karlstadt mit unsicherem Blid erst auf die Zwetschen, dann zum fremden Herrn... "ja Aepsi!"

"San des Aepfi...?" sagt Balentin, mit der spitsen Nase steptisch gegen die Tüte schnuppernd — "dees san do Birn!" Die Karlstadt, leicht betroffen, aber vertrauensvoll:

"I woah net — i hab Aepfi verlangt — macha hot s' mir dees geb'n!"

Balentin, mit energisch verneinender Kopfbewegung, aber doch nicht sicher und als human denkender Mensch auch Irrtum seinerseits vorbehaltend: "Bielleicht san's Johannisbeer...?"

"Naa," sagt die Karlsbadt sicher, mit leichtem Triumph, " dafür san's zu groß!"

"Ober vielleicht Stachelbeer..." fängt Valentin nachbentlich überlegend wieder an. "Ko sei, daß auf der Reis" vo' Italien der d' Stacheln weggangen sein oder" — ein rechthaberischer Zug leuchtet in seinen Augen auf; er ist der Lösung scheinbar nahe — "vielleicht Ba—na—nen?"

Der anderen Fahrgöste hat sich eine gewisse Umruhe bemächtigt. Einige hören erstaunt, einige besvemdet zu. Eine Söterin in der Ecke, die muskulösen Arme auf den Korb gestommt, der auf ihrem Schoß seht, schiettelt ununtenbrochen den Kopf; ihr Mund ist in mahlender Bewegung, ihr Augen schießen Blitze nach den beiden

"Bananen," sagt die Karsstadt und es scheint, als ob sie diese Möglichkeit immerhin erwäge, während Valentin ihr mit sauernder Gespanntheit ins Gesicht starrt... Aber schon gibt sie sich einen kleinen Ruck und sagt mit einer gewissen, wenn auch milden Herausstaffung: "Naa — für Vananen sans mir zu kurz."

In diesem Augenblick stöft die Hölterin in der Ecke beide Fäuste erregt auf ihren Korb, springt auf und schreit belsernd in den Wagen: "Naa, jeh' to i mi nimmer halt'n! Solchene



## Die jüngste Inhaberin der Rettungsmedaille

Die 13 jährige Lyseumsschüllerin Bera Reich aus Perleberg wurde kürzlich vom Preuhischen Staatsministerium mit der Rettungsmedaille am Bande ausgezeichnet. Bera Reich hatte unter eigener Lebensgefahr im vergangenen Sommer eine Frau vor dem sicheren Tode des Ertrinkens bewahrt.

Mindsvieder hab' i do' mei Lebtag net g'schan.. Jeh' kenna die alle zwoa net amal, daß dees Zweischgen san!"

Schreit es, stilrmt hinaus und steigt — die Tram hält ges rade — wuhschnaubend aus.

Valentin ihr nach:

"Sie — Frau —!"

Die Frau, mit hochrobem Kopf dreht sich um und starrt ihn an.

"Jet' hammas rausbracht, was is", dischelt Balent'n mit geheimnisvoll gedämpfter Stimme: "— a Kartoffelsalat is!" Die Frau zerspringt.

## Fischfang bei den Malaien

Bis auf den heutigen Tag betreiben die Malaien ihren Fischfang in primitiver, trozdem aber höchst origineller Weise. Sie sammeln nämlich eine Menge Büschel von den Wurzeln der Tabatpslanze, presen den Saft aus und führen ihn in Gesähen in ihren langen Einbooten mit sich aufs Weer. Wenn die Flut zurückgeht, schütten sie den Saft in das Wasser, das dann in weitem Umkreis davon durchdrungen wird. Alle Fische aber, die sich darin aufhalten, kommen wie betrunken an die Obersstäche und lassen sich mühelos fangen. Später, wenn der Rausch vorüber ist, erholen sie sich wieder vollkommen, denn das Narskotikum, das der Saft enthält, ist völlig unschölich.



# Bilder der Woche

# Zur Flotten-Abrüstungskonferenz





Lin\*s: Die Eröffnung der Flotten-Abrüftungskonserenz in London durch König Georg von England, dessen vor dem Mikrophon gehaltene Rede an 100 Millionen Rundsunkshörer weitergeleitet wurde. Rechts neben dem König der nglische Auhenminister Henderson, links hinter dem Thronsessel Ministerpräsident Macdonald. — Rechts: Wird die Ronserenz diese Giganten zum alten Sisen wersen? Eine der wichtigken Fragen der Konserenz ist die Abschaffung der Dreadnoughts, deren Bau die größtmögliche Steigerung der Geschützfaliber bezweckte. So haben die englischen Linienschiffe "Relson" und "Rodnen" die hier gezeigte Bewaffnung von neun 40.6-Zentimeter-Geschützen. Was ein solches Kaliber bedeutet, sei durch folgende Zahlen erläutert: Geschößgewicht 1050 Kilogramm, Geschößgewicht einer Breitseite 9450 Kilogramm, Anfangsgeschwindigkeit 800 Meter, Durchschlagsvermögen an der Mündung 1.5 Meter Schmiedeeisen, Schusweite 36 Kilometer, Feuerschnelligkeit zwei Schuß in der Minute, Rohrlänge 18.3 Meter.



## Hochzeit im japanischen Kaiserhaus

In Tokio wird im Februar mit großem Pomp die Hochzeit des Prinzen Takamathu, des zweitjüngsten Bruders des Kaisers mit der Prinzessin Kikuko Tokugawa, der Enkelin des letzten Shoguns von Japan begangen. Shogune nannte man die Kronfeldherren Japans, die zeitweise die tatsächlichen Herrscher des Landes vereinigt. Unser Bild zeigt das Brautpaar.



## Byrds Expeditionsschiff im Padeis fest

Die "Eity of Neuport" — das Schiff der Südpolexpedition des Amerikaners Byrd, das mit Rückficht auf das bevorstehende Ende des antarktischen Sommers die Expedition jeht abholen sollte ist, 1000 Kilometer von der Expeditionsbasis entsernt, durch Padeis sestgehalten worden. Eine baldige Rücksehr der Expediation ist daher in Frage gestellt.



# Millionen falscher Dollarnoten in ganz Europa im Umlauf

Den vereinigten Bemühungen amerikanischer und europäischer Banken und der Kriminalpolizei ist es gelungen, sestzustellen, daß in mehreren Ländern Europas salsche Hundersdollarnoten von einer bischer unerreichten technischen Bollkommenheit in wahrscheinlich sehr hohen Beträgen in Umlauf gesetzt worden sind. Die Falststate sind auf echtem amerikanischen Banknoten papier gedruckt und unterscheiden sich von den echten Banknoten lediglich durch die oben etwas unscharfe Umrandung des Franklindisdes. Bisher wurde die Person eines der Banknotenverteiler sestgeschellt: es ist der 35 Jahre alte Berliner Kausmann Franz Fischer (links), der unter dem Namen Bogt aufzutreten pslegt. Er wird steckbriessich gesucht.



## Die Berbreifung des Telefons

Es ist eine interessante Tatsache, daß gerade die dünnbesiedelten Gebiete, wenn man die zivilisatorisch unentwicklien Gebiete ausnimmt, verhältnismäßig die meisten Fernsprechanschlüsse ausweisen. Das erklärt sich daraus, daß die Einswohner solcher Länder häusig genug so weit voneinander entsernt wohnen, daß das Telephon die einzige Möglickeit bietet, mit der Umwelt in Verbindung zu treten. Das zeigen sehr deutlich Länder wie Neuseeland, Australien, und in Europa Dänemark und Schweden, Länder, die alle eine überwiegend agrarische Bevölkerung ausweisen, und in denen die Siedlungen sehr oft weit auseinander liegen. Auch für die Vereinigten Staaten dürste für die Verbreitung des Telephons nicht nur die Tatsache des allgemeinen Wohlstandes ausschlaggebend sein, sondern vielmehr der hohe Anteil der Farmer an der Gesamtbevölkerung. — Unsere Uebersicht gibt für Deutschland und einige andere Länder die Anzahl der Telephonapparate an, die auf je 100 Einwohner entfallen.





Schriftleitung: B. Schroeter, Berlin SB. 68, Alte Jafobitrage 23-24. - Rachbrud verboten.

## Gefreidebrand



1. Steinbrand des Weizens.

Solche große Gefahr für die Landwirtschaft wie in den Bereinigten Staaten und in Ranada sind bei uns die verschiedenen Formen des Ge= treidebrandes zwar nicht, oder richtiger gesagt, fie wurden es nicht, weil Wissenschaft, Pragis und Technik geschlossen an die Befämpfung gingen. Immer-hin haben wir Grund genug, wachsam zu sein und uns die Brandarten mal zusammen= hängend zu betrachten.

Auf die neuen Befämp= fungsarten brauchen wir an dieser Stelle nicht ausführlich

einzugehen, die deutsche Landwirtschaftsgesellschaft und die Landwirtschaftskammern beraten jeden Landwirt und helfen ihm zu den zwedmäßigsten Befämpfungsmitteln.

Die Brandarten des Getreides zerfallen in zwei Gruppen, von denen die eine die leichtbekämpsbaren, die andere die schwerbekämpsbaren umfaßt. Leichtbekämpsbar sind: der Weizenstenand, der Harbekand, der Harbekand der Gerste und der Stengelbrand des Roggens.

Schwer befämpfbar find: der Flugbrand des Beizens und der Flugbrand der Gerfte.

Das Auftreten der erstgenannten Arten kann man daber mit Recht als ein Zeichen dafür ansehen, daß die Bekampfungsmaßregeln, die lediglich in einer zwedentsprechenden Behandlung des Saatgutes bestehen, nicht oder nicht sach= gemäß ausgeführt worden find.

a) Steinbrand, Stintbrand oder Schmier: (2166. 1.)

Die brandigen Aehren enthalten turze, dice Körner mit einem schwärzlich-braunen, pulverigen Inhalt, der zur Reifezeit dunkel durchschimmert. Diese Körner werden meist erst beim Drusch zerschlagen und

der dann herumfliegende Staub fett fich den Beizen= förnern äußerlich an. Bei ftar= tem Befall haben die Körner ichwärzliche Barte, fühlen fich etwas fettig an und riechen unangenehm nach Herings= late. Nach der Aussaat teimen die Brandsporen und dringen in den jungen Reimling der Weizenpflanze ein. b) Flugbrand oder

Staubbrand. (2166. 2.)

Die Aehrchen werden ganz in eine dunkle, staubige Masse umgewandelt. Das Brand-2. Flugbrand des Weizens. pulver (Sporen) stäubt mah-rend der Blütezeit des Beizens aus und der Pilz mächst

in das Innere der jungen Körner hinein, ohne sie im ersten Jahre sichtbar zu schädigen. Erst mit der Keimung des Rorns beginnt der Bilg fich weiter zu entwideln, und bald nach der Blüte sieht man von den Brandahren nur die nadten Spindeln auf dem Felde. Der Flugbrand fommt hauptjächlich bei lockerähri=

gem und Sommerweizen, seltener bei Dicktopsweizen (Squarehead) vor. Er ist ichmer befämpfbar.

Berfte. a) Flug = ober Staubbrand. (2166. 3.)

Die Alehrchen zerfallen wie beim Staubbrand des Beizens in die dunkle, pulverige Sporenmaffe. Da= bei fallen die Grannen teilmeife ab, teilweise stehen sie unregelmäßig. Auch diese Brandart stäubt während der Blütezeit und infiziert die jungen Fruchtanlagen. Er ist be-fonders bei allen Sorten von 3. Flugbrand der Gerste. Wintergerste fehr verbreitet.

Als einziges Verfahren hat fich bis jest die Beiß= wasserbehandlung mit Borquellen als praktisch durchführ-har und einigermaßen zuverlässig erwiesen. Das Borbar und einigermaßen zuverlässig erwiesen. quellen geschieht durch Ginlegen der nur 3/4 gefüllten Gade

in Wasser von gewöhnlicher Temperatur (10—20°). Nach 4—6 Stunden wird dann das heißmafferverfahren ausge= führt.

Boraussetzung für die Bermendung von hiße bei vorgequollenem Getreide ift, daß das Saatgut gut feimfähig ift und daß die gange Arbeit jehr porsichtig ausgeführt wird.

b) hartbrand, Schwarzbrand oder gededter Brand der Berfte.

(2166. 4.) Bei diefer Brandart bleiben die Sporen in ichwärzlich durchicheinenden, bis gegen die Reife hin hart bleibenden

Gebilden vereinigt. Sie merden meift erft beim Drusch frei, haften den Samen äußerlich an und infizieren nach ber Aussaat den Reimling. Behandelt man die Gerste gegen Staubbrand, so wird der Hartbrand mit ver= nichtet; ist er allein vorhanden, so genügt die Heißwasserbehand= lung ohne Borquellen, wie beim Weizensteinbrand, oder Formaldehndbeize. Rupferbehandlung wirkt nicht so sicher.

hafer. a) Tlug = oder Staub = brand. (2166. 5.)

Auch hier treten wie beim Gersten= und Weizenstaubbrand an Stelle der Alehrchen dunkle

Sporenmaffen auf, die in der hauptsache mahrend der Blutezeit verstäuben. Es tritt aber feine Infeftion der jungen Fruchtanlage ein, sondern die Sporen setzen sich zwischen den Spelzen fest und infizieren die jungen Reim=

linge der Saferpflanzen. Bur Befämpfung genügt die einfache Formaldehydbeize oder Heiß-maliarhehandlung ohne Borwasserbehandlung ohne quellen. Rupferbehandlung wirkt nicht so sicher.

5. Flugbrand des Hafers.

b) Gededter Safer= brand.

Diefe bei uns fehr felten por= tommende Brandart wird ebenso wie der Flugbrand des Hafers befämpft.

Roggen. Stengelbrand. (2166. 6.)

Un den Stengeln zeigen fich schwarze Streifen, die kurz vor 6. Stengelbrand des Roggens. der Reise des Roggens aufplaten. Beim Drusch kommt das

Sporenpulver auf die Körner und wird mit diesen verschleppt. Die Infektion findet am Reimling ftatt. Bur Bekämpfung dieses bei uns nicht häufigen Brandes eignen sich alle beim Weizensteinbrand anzuwendenden Mittel.



Bon Dr. Sommertamp = Berlin.

Diese Frage ift gemiß nicht ohne Bedeutung, wenn man bedenkt, daß jährlich etwa 12½ Millionen Tonnen (eine Tonne = 20 Zentner) Kartoffeln in Deutschland der menschlichen Ernährung dienen, was ihren Wert als Bolksnah-rungsmittel hinreichend kennzeichnet. Nachdem die Kultur der Kartoffel in Preußen in den Hungerjahren 1771/72 durch Friedrich den Großen nicht ohne anfängliche Widerstände eingeführt wurde, ist die Kartoffel bis heute das wohlfeilste und für weite Kreise der Bevölkerung hauptsächlichste Nahrungsmittel für die Erzeugung der zum Leben notwendigen Ralorien geblieben. Während man früher nur wenige Kar-toffelsorten kannte und Verschiedenheiten im Geschmack nebenfächlich waren, haben wir heute allein in Deutschland 1000-1500 Kartoffelsorten, und die Züchtung unterscheidet zwischen Massenerträge liefernden Rartoffelsorten, die ohne Rücksicht auf den Geschmack der Biehfütterung oder der fabrikatorischen Verarbeitung auf Stärke dienen, und wohlschmeckenden Speisekartoffelsorten, entsprechend dem ver-feinerten Geschmack der Verbraucher.

Belche Faktoren sind nun verantwortlich zu machen für Verschiedenheiten im Geschmack der Kartoffeln? Ohne Zweifel werden die Geschmacksunterschiede, gewissermaßen das Aroma der Kartoffeln, beeinflußt durch Sortenverschieden= heit und Berichiedenheit des Bodens, auf dem die Frucht ge-Auch verschiedenartige Witterung kann den Geschmad ber Rartoffeln von ein und derselben Gorte ver= ändern. Es ist ja bekannt, daß in besonders nassen Jahren die Kartoseln wässerig schmeden und die Hausfrauen dann über schlechte Haltbarkeit und schlechte Kochbarkeit klagen.

Wenn man jedoch hin und wieder die Unsicht hört, daß in Stalldung gebaute Rartoffeln einen befferen Geschmad aufwiesen als solche, die eine mineralische Düngung erhielten, fo ist das allerdings ein großer Irrtum, und dieser fast mittel= alterlich anmutende Aberglaube fteht in schroffem Gegensat zu den Ergebnissen der wissenschaftlichen Forschung und den Erfahrungen der Praxis. Daß gerade das Gegenteil der Fall ist, beweisen die Holländer, die ihre auch in Deutschland als Qualitätsware so sehr geschähten Kartosselm und Gemüse fast ausschließlich mit Kunstdunger treiben. Sie muffen dies schon aus dem Grunde tun, weil die im Stalldung nur in geringen Mengen vorhandenen Pflanzennährstoffe bei mei= tem nicht ausreichen, um die Erntemengen zu erzielen, die fie haben muffen, um ausländische Martte mit Rugen beschicken zu können.

Die Hollander prägten für das von ihnen bevorzugte beutsche Ralisalz den Begriff "Batentkali", um dessen Bert für ihre Zwecke zu kennzeichnen, und verbrauchten davon im Jahre 1925 dreimal soviel auf die Flächeneinheit als die deutschen Landwirte. Tropdem liefern sie eine Ware, deren Schmadhaftigfeit und Haltbarkeit fast sprichwörtlich ge-

worden ift. Nach den Ergebniffen der miffenschaftlichen Forschung ift es für die Kartoffeln und auch für andere Pflanzen vollkommen gleichgültig, ob ihnen die notwendigen Nährstoffe Stickstoff, Phosphorsaure und Kali in der organischen Form des Stalldunges oder ber anorganischen Form fünstlicher Düngemittel gereicht werden. Im Stalldung find diese Mähr=

stoffe nur von Natur aus in einem richtigen Berhältnis vorhanden, so daß die Kartoffeln hiermit zwangsläufig richtig ernährt werden. Bei der gesonderten Zuführung der eins zelnen Nährstoffe in Form tunstlicher Dungemittel ist es allerdings möglich, daß man durch ganz einseitige und übers mäßige Anwendung nur eines stark treibenden Nährstoffes, 3. B. des Stickstoffes, eine zu mastig ernährte Kartoffel erhält, wodurch Geschmack und Haltbarkeit naturgemäß beeinträchtigt werden fann.

Es ist also nur notwendig, bei der Bemeffung der mineralischen Düngung das gesunde und richtige Verhältnis der einzelnen Rährstoffe zu wahren und vor allem denjenigen Nährstoff nicht zu vergessen, der von der Kartoffel in besonders ftarkem Umfange benötigt wird, das Kali.

Bon großem Intereffe für diese Frage find hier fichet die Bersuche, die der Leiter der berühmten englischen Ber-suchsstation Rothamsted, Gir John Russell, angestellt hat. Er berichtet in dem Report of the Agricultural Experiment Station of Rothamsted, daß er seiner langjährigen Röchin Kartoffelproben von verschieden gedüngten Parzellen zum Rochen übergab, ohne ihr die Herkunft mitzuteilen. sichere Urteil der Köchin erkannte diejenigen Kartoffelproben als die besten in bezug auf Rochbarkeit und Geschmack heraus, die von ausreichend mit Kali gedüngten Parzellen geerntet waren.

Aber nicht nur befferer Geschmad, sondern auch Beil- frafte werden den mineralischen Bestandteilen der Kartoffel zugeschrieben. So heißt es zum Beispiel in dem Buche von I. und B. Kalbhenn "Die Kartoffel, das Fundament unserer Ernährung" in dem Rapitel "Die Kartoffel als Seilmittel" u. a.: "Zu allen Borzügen der Kartoffel gesellt fich noch die ben wenigsten bekannte Eigenschaft eines hervorragenden Heilmittels. Der heilmirkende Bestandteil der Kartoffel ist ihre Flüssigkeit, das Kartoffelwasser. Dieses hat einen reichen Gehalt an Kalisalzen in einer von den Organen außerordentlich leicht aufnehmbaren Beschaffenheit. Bei der in geschältem Zuftande gefochten Kartoffel geht ein Teil dieser Salze in das Rochwasser über; sie bleiben indessen bei der in der Schale gekochten Kartoffel nahezu vollständig erhalten. Die Heilwirkung liegt im wesentlichen auf dem Bebiete der Stoffwechselfrankheiten, Gicht, Rheumatismus, Verfalkung, Zuckerharnruhr usw. Das Kartoffelwasser löst die Harnstützung und die Schmerzen verursachen."

Es ist daher im volkswirtschaftlichen Interesse wie auch im Interesse des einzelnen zu bedauern, daß in manchen Rreisen der Bevölkerung der Kartoffelkonsum im Abnehmen begriffen iste Nicht selten liegt der Grund hierfür in einem falschen Borurteil, welches den Genuß der wohlfeilen Kartoffel als nicht vornehm betrachtet, ein Standpunkt, der sich in feiner Beife rechtfertigen läßt.

## Ratgeber

Bienengucht tann ein annehmbarer Rebenermerb für fleinere Landwirte fein, Altenteiler und Invaliden vermögen fich nüglich damit zu beschäftigen, aber es kann Ihnen nicht geraten werden, daraus einen Hauptberuf zu machen. Sie müßten die Bienenzucht praktisch erlernen, denn das Studium von Büchern genügt nicht. Lerngelegenheiten können Sie bei der Landwirt-



mit Sodel und Dach.



schaftskammer Ihrer Provinz erfragen. Weiter ift zu empfehlen, sich einem Bienenzuchtverein anzuschließen und sich bei Wahl der Rasse, der Bienenwohnungen und der Geräte den Gepflogenheiten anzupassen. Wie unterschiedlich die Wohnungen sind, fonnen Sie schon an den beiden Abbildungen erkennen, es gibt aber noch viele andere Formen und fast alle haben ihre Borzüge und ihre Be-

rechtigung.

300 Zenkner Karloffeln auf einen preußischen Morgen ist freislich ein erfreulicher Ertrag, den man Ihnen aber gern glaubt, wenn man das Probestück gesehen hat. Geerntet wurde dieser Segen im Kreis Lübben, zwischen Lübben und Beessow, auf 40 Morgen moorigen Wiesen, deren Nässe diesmal durch die große Trockankeit ausgeglichen murde Trodenheit ausgeglichen murbe. E. B. i. 23.

Dasselstäden sind ein neueres Präparat. Man führt sie in die Beulen ein und bricht sie in etwa 1/2 cm Länge ab. Sie sollen die Dasselstarven sicher abstätzt abs. Mittelstätzt eine Mittelstätzt eine Mittelstätzt eine Mittelstätzt eine Mittelstätzt eine Mittelstätzt eines Mittelst

sollen die Dassellarven sicher abstöten, ohne den Wirtstieren zu schaden. Die Behandlung ist einssah und einmalig. K. E. i. W. Die Ceckucht tut sich kund durch Benagen und Belecken von Gegenständen. Schlechtes, gehaltloses Futter ist die Ursache. Durch kräftige Fütterung und Berabreichung von Salz läßt sich die krankhaste Neigung beseitigen.

U. Z. i. M.



Knochenbrüchigkeit beginnt mit Steischeit und Lahmheit.
Bald macht sich Unlust zum Fressen sich die Knochen. Da gehaltloses Futter die Ursacheist, läßt sich die Knochen. Da gehaltloses Futter die Ursacheist, läßt sich die Krankheit durch eiweißreiche Rahrung, Beradischen von phaenherteurem Kalf um nerhilten reichung von phosphorsaurem Ralt ufm. verhüten.



4. Sartbrand der Gerite.

## plez und Umgebung

Eleftrisierung bes Kreises Bleg.

Mit dem Beginn des Frühjahres wird eine rege Stromleitungsbautätigkeit im Kreise Pleß einsetzen, um die nun schon so überaus dringend gewordene Bersorgung der Landgemeinden des Kreises mit elektrischen Strom zu beginnen. Eine Reihe von Landgemeinden hat bereits mit dem Oberlandwerk in Emanuelssegen Berträge abgeschlossen, nach denen das Oberlandwerk den Gemeinden die Zuleitung und das Ortsnetz baut.

## Der Liter Mild fostet 48 Grofchen.

In unserer vorletzten Nummer war eine Notiz veröffentlicht, nach der der Milchpreis von 48 auf 44 Groschen herabgesetzt ist. Wir werden nun von zuständiger Seite darauf ausmertsam gemacht, daß diese Notiz —, die übrigens in allen Blättern ersschiemen ist — nicht den Tatsachen entspricht, sondern daß der Milchpreis nach wie vor 48 Groschen beträgt.

## Chorfonzert des Meisterichen Gesangvereins.

Wir werden noch gebeten mitzuteilen, daß das morgen Sonntag, den 26. d. Mts., nachmittags 4½ Uhr, stattsindende Chorkonzert des Kattowiger Meistenschen Gesangvereins sehr pünktlich beginnen muß, da der Saal im "Plesser Hos" bereits um 6 Uhr sür andere Zwecke geräumt werden muß. Da das Plesser Publikum im allgemeinen zur Unpsinktlichkeit neigt, set es dringend gebeten, rechtzeitig zu erscheinen. Während der einzelnen Vorträge muß die Saalzugangsbür gischlossen bleiben und kann niemand eingslassen werden.

## Fastingsvergnügen.

Die Freiwillige Feuerwehr veranstaltet Sonnabend, ben 25. d. Mts., ihr Faschingsvergnügen im Dom Ludown.

## Priifung im Handwert aus Nifolai.

Unter Vorsitz des Wojewodschaftsrais Zaleski bestand ber Kandidat die Gesellenpriifung im Maschinenschlosserhandwerk Georg Wilczek aus Nikolai. Die Brüfung fand in den Räumen der Kattowizer Handwerkskammer statt.

## Generalversammlung ber Fleischerinnung.

Die Generalversammlung der Freien Fleischer- und Wurstmacherinnung Nitolai, hält kommenden Sonntag um 2 Uhr nachm., im Saale des Restaurateurs Adamek, eine Generalversammlung ab Auf der Tagesordnung steht Neuwahl des Vorstandes und der Umbau der Kühlhalle.

Ernennung zum Fleischbeschauer in Grannelssegen. Für den Bezirk 2 in Emanuelssegen murde Theodor Tomecki zum Fleischbeschauer ernannt und beskätigt.

## Mus der Wolewod draft Schlese Wahltermine in Polnisch-Oberschlessen

Der größte Teil der schlesischen Gemeinden, die bis jest ihre Vertreter noch nicht gewählt haben, wird am 30. März wählen und die übrigen Gemeinden, mit Ausnahme der Stadt Königshütte, wählen ihre Vertreter am 27. April. Am 30. März wählen ihre Vertreter der Stadtgemeinden Myslowiß, Nifolai und Tarnowiß. Im Kreise Kattowiß wählen am 30. März solgende Gemeinden: Byttow, Kohlowiß, Koudorf und Josefsdorf (Welnowiez). Im Kreise Schwientochlowiß wählt am 30. März die Gemeinde Lipine. Im Kreise Pleß werden an dem gleichen Tage die Gemeinden Chelm, Nieder Goczalłowiß und Porembaiben Chelm, Nieder Goczalłowiß und Porembaibre Vertreter wählen und im Kreise Rohnif wählen die Gemeinden: Biertultau, Gorzyze, Alt Dubiensto, Kotoschild, Lysti, Moschezeniß, Orzupowiß, Pogrzebien, Przegondza, Rogosna, Rzuchow, Turza und Turzyczła, żusammen dreizehn Gemeinden. Im Kreise Lubliniß wählen am 30. März die Gemeinden und zwar Ciesch wa, Dronio miczti, Gliniza und Kachzize. Zusammen sind das 27 Landund 3 Stadtgemeinden die am 30. März die Vertreter wählen werden.

Am 27. April werden im Kreise Kattowik fünf große Landgemeinden wählen. Es sind das folgende Gemeinden: Chorzow=Maciejkowik, Bielschowik, Klein Dombrowka, Janow und Rosdzin.

## 4 Tare Schulferien

Nach einer Berordnung des Kultusministeriums wird ausnahmsweise das jezige Schulhalbjahr am Donnerstag, den 30. d. Mts., beendet und das neue Halbjahr erst am 4. Februar begonnen. Demgemäß sind die Tage vom 31. Januar bis 3 Februar schulsrei.

## Unfere alliferien Freunde präsentieren die Rechnung

Die Plediszitzeit haben wir noch alle in Erinnerung und wer damals im politischen Leben stand, der wird sie niemals vergessen. Damit wir die Plediszitzeit nicht vergessen, dassür sorgen schon unsere "Freunde", die Alliberten, die hier für die "unparteiische" Durcksührung des Plediszitz sich eingesetzt haben sollen. Sie rücken jetzt mit der Rechnung raus, die Polen zu be zahlen hat. Die Besahungstosten der interallierten Truppen wurden zur Kälfte auf Polen und das Deutsche Reich aufgeteilt. Die deutsche Rate wurde in dem Dawesplan verrechzenet, während Polen die Rossen durch eine besondere Abmachung die zwischen Polen und den Alliberten getrossen wurde, decken muß. Am 20. Januar hat Polen die Abmachung im Haag met den Bertretern der drei Staaten, nämlich Frankreich, England und Italien unterzeichnet. Nach dieser Abmachung verpslichtet sich Polen an Frankreich den Betrag von 178 Willionen französsische Franken, an England 604 000 englische Pfund und an Italien 38 Willionen Live zu bezahlen. Die erste Rate wird erst am 15 April 1931 fällig sein und dis dahin braucht Bolen leine Zinsen zu zahlen. Die Beträge wurden auf 35 Jahre, bezw. dis zum Jahre 1965 aufgeteilt. Die Berzinsung des Rapitals beträgt 4 Prozent jährlich. Die Abzahlung ist sedensalls für Polen günstig und die Jahresraten betragen anfangs 4 250 000 3loty und zeigen allmählich die auf 5 Millionen Iloty fährlich.

Beranimorisicher Redakteur: Reinhard Mai in Kattowig. Drud u. Berlag: "Vita", nakład drukarski, Sp. z ogr, odp Katowice, Kościuszki 29.

# Der Raubversuch bei der Firma Gzczeponit

Jugendliches Alter der Täter — Kinoromantit? — Mildernde Umftände

Der aufsehenerregende Raubversuch, welcher in den Abendstunden des 2. Dezember v. Is. auf den Mitinhaber der Firma Szczeponik, auf der ul. 3-go Maja in Rattowit, unternommen wurde, fand jeht vor dem Landgericht Rattowitz seine Sühne. Beteiligt waren an dem Ueberfall der 18 jährige Heinrich Szliszka aus Domb und der gleichaltrige Josef Kolodziej aus Rattowitz, während der 21 jährige Erich Wolny und Erich Sobzahl aus Kattowitz "Schmiere" standen und in den Plan, welchen Szliszka "ausgearbeitet" hatte, mit eingeweiht waren. Szliszka und Kolodziej

drangen in das Geschäftslokal gerade in dem Moment ein, als der Mitinhaber Julian Synnol die einkassierten Geldbeträge von 11 000 Jloty verrechnete. Beim Auftauchen der mastierten Banditen, welche unter Borhaltung von Schußwassen die Herausgabe des Geldes forderten, rief der anwesende Buchhalter laut um Silfe.

Damit schüchterte er die jungen Räuber bermaßen ein, daß fie es vorzogen, unverrichteter Sache schleunigst zu verschwinden.

Bei den weiteren Ermittelungen seitens der Polizei sand man in der Nähe der Rawa, an der Gleisstrecke Baildonhütte, eine schwarze Maske, weiße Handschuhe, ein Messer und weitere Sachen vor. Dorthin waren die Täter geslohen, um dann die verräterischen Gegenstände fortzuwersen, welche sie auf der Flucht in den Taschen verstauten. Auf Erich Wolny, welcher in dem gleichen Hausgrundstück, in dem sich die Geschäftsräume der Firma Szczeponik besinden, wohnte, siel der Berdacht, den

Raubversuch unternommen zu haben, da er sich furz vorher mit seinem Freunde Szliszta in der Nähe des Geschäftslotals aufbielt und beide jungen Leute durch ihr verstörtes Verhalten auffielen. Nach ihrer Verhaftung gestanden die beiden Täter ihre Schuld ein. Es zeigte sich bei den Verhören, daß Szliszta sich sich nicht und der Zeit mit dem Plan beschäftigt hatte, bei der Firma den Ueberfall auszusühren. Für die beiden jungen Leute sprach der Umstand besastend. daß sie bei der Firma ehedem beschäftigt gewesen sind.

Bei ber gerichtlichen Bernehmung waren die vier jungen Leute ebenfalls geständig. Szliszta gab an, daß er der eigentsliche Urheber gewesen ist, und den Raubversuch mit Kolodziej aussührte, während die beiden anderen Angeklagten Mitwisser waren. Weiter gab Szliszta an, daß er

über solche räuberische Ueberfälle schon viel gelesen und im Kino manches gesehen hätte, was er nun in die Tat umsetzte.

Sämtliche Beklagte baten um milbe Bestrafung und gaben an, daß sie aus Rotlage gehandelt hatten, da sie mittellos sind.

Das Gericht berückschiete das jugendliche Alter und die bisherige Unbescholtenheit der Täter. Konrad Szlizzka und Josef Kolodziej erhielten wegen Raubversuch je ½ Jahr Gesjängnis, ohne Anrechnung der Untersuchungshaft, ferner Sobschut 5 Monate und Wolny 3 Monate Gefängnis. Sobszył und Wolny wurde eine Bewährungsfrist für den Zeitraum von 3 Jahren gewährt.

# Zur Bluttat in Brzezinka

Bei einer Hochzeitsfeier erdolcht — Auftritte im Gerichtsfaal

Mitte September v. Is fand im Saale des Restaurants Ligendza in Brzezinka eine Hochzeitsseier statt, auf welcher es hoch herging. Am Bierausschant gerieten jedoch später einige junge Leute in Streit, welcher einen folgenschweren Ausgang nehmen sollte. Es stritten die Brüder Karl und Paul Moll sowie ein gewisser Instit mit dem dort anwesenden Hampel und Alytta. Letzterer wurde später mit Stöden und Vierglösern arg mißhandelt und brachen kurz vor dem Ausgang blutüberströmt susammen. Als sich Hampel einige Zeit vom Boden erhob, versluchte ihm Karl Moll in der Wut eine Stichverletzung beizustringen. Dem Hampel glückte es sedoch, geschickt auszuweichen, so daß der Messeritich sicht ging. Getrossen wurde allerdings ein gewisser Wilhelm Klimczos, der sich gerade aus dem Saal enzsernen wollte. Das Wesser drang diesem unglücklichen, jungen Mann in die Serzzgegend ein, so daß der Getrossen wenige Misnuten darauf an dieser schweren Verwundung verstarb. Um nächste solgenden Tage wurde der Messerheld von der Polizei verhastet.

Am gestrigen Freitag wurde gegen Karl Moll vor dem Kattowiher Landgericht wegen schwerer Körperverletzung mit Todeserfolg verhandelt. Bei seiner Vernehmung schilderte det Täter nochmals turz den Vorsall und gab dann an, daß er an dem fraglichen Abend bedroht und gereizt worden ist, so daß er in großer Erregung handelte, als er sich mit dem Messer auf fampel stürzte, dabei aber den Wilhelm Klimczof versehentlich tras und tötete. Die vernommenen Zeugen schilderten den Borssall anders. Der Staatsanwalt beantragte sür die ruchlose Handlung, welche ein Menschenleben tostete, 4 Jahre Zuchthaus. Nach längerer Beratung wurde der Angeklagte zu 4 Jahren Gezsängnis verurteilt. Karl Moll, welcher mit einer so schweren Strasse wahrscheinlich nicht gerechnet hatte, drach in der Anklages bank zusammen. Die im Gerichtssaal anwesende Braut des Angeklagten verursachte eine Szene, als man den Karl Moll später abtransportieren wollte. Auf Beschuß des Gerichts mußte det Zuhörerraum von den Zuhörern geräumt werden. Beim Abtransport des Beklagten ereignete sich ein neuer Zwischenfall, und zwar brach die Mutter der Braut des Angeklagten im Gerichtsforridor bewußtlos zusammen.



## Der deutsche Mittelgewichtsmeister

Sein Domgörgen, ber gestern seinen Titel im Berliner Sportpalast gegen den Dortmunder Boja durch ein "Unentsschieden" erfolgreich verteidigte.

## Der polni de Westmarkenverein auf Gelbsuche

Das Korfantnorgan, die "Polonia", weiß zu melden, daß der Westmarkenverein eine groß: Geldaktion vorbereitet hat. Er sollt: bereits alle schlesischen Gemeinden eingeschätt haben, wieviel sie Subvention an den Westmarkenverein in di fem Jahre gu gahlen haben. Die Berren bom Westmarkenverein scheinen von ben Steuerämtern g lernt gu haben, die da auch nicht viel banach fragen, wie hoch der Umfat, bezw. das Eintommen dis Steuergahlers war, sondern sie schäpen alle diese Dinge ab und schreiben bann die Steuer vor. Wird die Steuer nicht bezahlt, dann fommt der Exekutionsbeamte und holt fich das Geld, voraus. geseht, daß der St:uerzahler noch welches hat. Der Westmarkenverein verfügt zwar iber feine Egefutionsbeamten, aber die Berren wiffen fich trogdem zu helfen, denn wie die "Bolonia" gu melben weiß, hat fich ber Westmartenv rein an die Berren Staroften gewendet und ihnen angetragen, dafür zu forgen, daß die Subvention bewilligt wird. Wir wiffen nicht, wie die Berren Staroften auf ein foldes Unfinnen reagieren werden, aber nach unserer Auf affung ift das Anfinnen einer Beleidigung gleichgu= stellen und sollte dementsprechend behandelt werden.

Die schlesischen Gemeinden werden ihre Jahresbudgets aufsstellen und der Westmarkenverein hat die richtige Zeit abgepaßt. Er will seine Subvention in den Gemeindebudgets verankern, denn in solchen Fällen ist dann die Subvention gesichert. Doch

hat die "Sanacja Morolna" in keiner größeren Gemeinde eine Mehrheit, und wenn die Gemeindevertreter sich an ihre Pflichten erinnern, so weden sie die Anmahungen des Bestmarkenvereins ablehnen. Es genügt aber nicht, den Antrag des Bestmarkenvereins verbandes abzulehnen, sondern es dürsen auch den Gemeindevorssiehern keine größeren Dispositionssonds demilligt werden, denn sie schanzen dann das Geld den Sanatoren zu. Die Gemeindes vorsteher haben in der letzten Zeit viele Bandlungen durchges mocht und sind brave Sanatoren geworden. Sie haben ein großes Herz und offene Kassen für den Bestmarkenverein und die Ausständ schen. Im Interesse der steuerzahlenden Bürger liegt es, das Steuergelder sur Sudventionszwecke nicht verpulvert

## Kattowik und Umgebung

Straßenunfall. Beim Serannahen eines Feuerwehr-Autos versuchte der Fuhrwerkslenker Maximilian K. aus Hohenlohehilte auf der ulica Mlynska in Kattowith das Gespann rechtzeitig zum Halten zu bringen. Sierbei kam jedoch ein Pferd zu Fall, welches das linke Hinterbein brach. Das verunglickte Pferd nußte fortgeschafft werden.

Zuwachs für den städt. Tiergarten. Seitens der städtischen Gartenbauverwaltung sind 3 Rohe für den städtischen Tiergarten angeschaffit worden. Die Tiere wurden kereits angelichert und im Sildparkgehege untergebracht.

## Königshütte und Umgebung

Tragischer Tod eines Kindes. — Die Mutter wegen deingens dem Berdachts des Kindesmordes arrettert. Tot aufgesunden wurde in dir Wohnung der Chefrau Anna Lewandowski auf der ulica Krotka in Chorzow das 20 Monate alte Töchterchen. Der Tod ist infolge Erstidung eingetreten. Wie es heißt, entstand in der Wohnung während der Abwesenheit der Frau Rauchgale, welche durch Entzündung von Holz, das auf dem Ofen lagerte, hervorgerusen nordin sind. Es wird angenommen, daß die Frau die Holzscheite in Brand gesteckt habe, um so das Kind ums Leben zu brincen. Es erfolgte daher dis zur Durchsichtung der Vorsuntersuchungen die Arretierung der Mutter. Der Verdacht, daß sich die Frau ihres Kindes entledigen wollte, wird noch dadurch bestärft, daß vor einigen Tagen der Chemann diese verlassen hat. Die weitere i volizielichen Untersuchungen sind im Gange.

Ein frester Anubiberfall. Gestern nachmittag, gegen 5½ 11hr. drangen zwei Männer, mit Revolvern bewassnet, in ein Büro der Holzierna Zeig an der ulica Ligota Gornicza 6 ein, hielten die beiden darin beschäftigten Bürofräuleins mit den vorzgehaltenen Revolvern im Schach, raubten eine Summe von 900 Iloty und verschwanden unerkannt. Die zu spät benachrichtigte Bolizei nahm die Berfolgung sofort auf, tropdem die Bandiien einen groß n Vorsprung hatten. Einige Personen wurden sedach verhaftet, weil sie dring nd verdächtig erschienen, die Tat begangen zu haben. Ob diese die Rechten sind, müssen erst die weiteren Feststellungen ergeben.

Dentsch's Theater. Das 1. russische Künstlerensemble "Baslalaika" gibt am Montag, den 27. Januar, abends 8 Uhr, im großen Saale des Hotels "Graf Reden", ein einmaliges Gastsspiel. Das Auftreten des Ensembles bedeutet überall eine große Sensation. Näheres besagen die Plakate! Karten zu 1 dis 4 Iboin sind an der Theaterkasse erhältlich. Kassenstunden am Sonntag von 10 dis 13 und an Montag von 10 dis 13 und ab 5 Uhr. Tel. 150.

Sühnerliebhaber. Unbefannte Tater drangen in die Stellmacherwerkstatt des Wilhelm Rybold an der ulica Sajducka 4 ein, entwendeten 9 Subner im Berte von 90 3loty und verichwanden damit unerfannt.

E'n Rellerbrand, Infolge unvorsichtigem Santieren mit einem Licht, brach im Reller des Reinhold R. an der ulica Sajducka ein Teuer aus, das aber bis zum Eintreffen der städtischen Feuerwehr von den Sauseinwohnern geloicht werden fonnte.

Siemianowig und Umgebung

Michaltowit. (Mehr Licht.) Die neue Kolonie in Michalkowitz erhielt für 46 Häuser den projektierten Licht= anschluß an die D. E. W. Zurzeit wird an dem Lichtanichluß der ebenfalls neuen Wojewodschaftskolonie in Micalfowig gearbeitet.

Ueberfall. In einem Lokal auf der Michaltowigerstraße fam es zu einem bedauerlichen Zusammenstoß, bei welchem viel Blut flog. Durch Andere aufgehett, griff ber Invalide L. einen Urbeiter R. an und verfette ihm mit einem Schoppenglas mehrere Schläge auf den Sinterfopf, so daß R. bewußtlos zusammen: brach. Er mußte das Lagarett in Anspruch nehmen. Anderseits erhielt aber auch der Aufheger seinen Denkzettel, indem ihm einige handtellergroße "Bergigmeinnicht" unter die Augen ge-

Billige Aussteuer. In bem Rolodziejichen Manufakturwarengeschäft auf der Beuthenerstraße murden seit einiger Beit größere Ladendiebstähle festgestellt. Der Berdacht fiel auf die Bertäuferin S. von der ul. Kaczuskiego. Bei einer Durchsuchung der Wohnung find Schnittwarengegenstände beschlagnahmt worben, die zwei Rorbe umfagten. Das Madden murbe verhaftet.

Somientochlowig und Umgebung

Untonienhütte. (Roch fein Ergebnis der Unter= fuchungstommiffion.) Die Untersuchung ber Urfachen des Grubenungliids auf Sillebrandschacht in Antonienhütte ift beendet. Das vorläufige Ergebnis besagt, daß das Borhanden-



## Deutschlands neue Schönheitskönigin

# Sport am Sonntag

Der kommende Conntag ist nicht besonders reich an sportliden Ereigniffen in unfer engeren geimat. Dag nicht viel Guß: ballspiele stattfinden, liegt wohl daran, daß am Sonntag eine wichtige Versammlung des oberschlesischen Fußballverbandes stattfindet. Bon internationaler Bedeutung ift nur das Spiel in Schoppinit zwischen bem R. G. Rosdzin-Schoppinit und Reichsbahnsportverein Gleiwitz. Dafür herrscht bei unseren Sand-ballspielern Hochbetrieb. In Kattowitz selbst finden drei intereffante Sandballspiele ftatt. Das größte Interesse wird wohl das Treffen des polnischen Handballmeisters A. T. B. Kattowich gegen den Deutschoberschlesischen Meister des Spiel= und Eislauf= verbandes Wartburg-Gleimit erweden. Gleichfalls ein großes Rennen werden sich die Ortsrivalen Borwarts Kattowitz und Freie Turner Kattowit liefern.

Freie Inrner Rattowit - Borwarts Rattowit.

Gine ichwer zu lofende Aufgabe werden die Freien Turner gegen Bormarts vor fich haben. Rach dem Spiel am vergange= nen Sonntag, welches die Freien Turner geliefert haben, bc= stehen feine große Aussichten für einen Sieg. Bormarts bagegen befindet sich augenblidlich wieder in einer fehr guten Form. Das Spiel steigt um 10 Uhr vormittags auf bem Naprzodplat in 3a-Ienze. Borber spielen die zweiten Mannschaften obiger Bereine.

21. I. B Rattowig - Wartburg Gleiwig.

Der polnische Sandballmeister hat sich für Conntag, nach= mittags 2 Uhr, den Deutschoberschlesischen Meister, Wartburg= Gleiwit verpflichtet und wird gang aus sich herausgehen muffen, um ehrenvoll abzuschneiden. Die Jugendmannschaften beide: Bereine stehen sich im Borspiel gegenüber. Das Spiel findet am Dianaplat in Kattowit ftatt.

Fußball.

Naprzod Lipine - Stadion Königshütte.

Bor eine große Aufgabe hat sich Stadion gestellt, indem sie sich den oberschlesischen Meister, Naprzod Lipine, zum Gegner verpflichtet haben. Möglich, daß Stadion von dem Gedanten

Kattowig — Welle 408,7.

Berichte. 12,10: Symphoniekonzert. 15: Borträge. 16: Bolkstümliches Konzert. 17,15: Bortrag. In weiß und schwarz. 19: Borträge. 20: Literarische Stunde. 20,15: Abendkonzert. 21,45:

Literarische Stunde aus Krafau. 22,15: Berichte. 23: Tang-

Montag. 12,05: Unterhaltungstonzert. 10,10: stunde. 16,45: Schallplattenkonzert. 17,15: Planderei über Radiotechnik. 17,45: Unterhaltungskonzert. 19,05: Literarische Radiotechnik. 20,20: Rebertragung der Operette

Stunde. 19,30: Borträge. 20,30: Uebertragung ber Operette

Warichau - Welle 1411. Sonntag. 10,15: Uebertragung des Gottesdienstes aus

Wilna. 11,58: Berichte. 12,10: Unterhaltungskonzert ter Philharmonie. Uebertragung aus Warfdau. 14: Borträge. 16,20: Schalplattenkonzert. 16,40: Bortrag über Radiotechnik. 17,40: Orchesterkonzert. 19: Berschiebenes. 20: Literarische Stunde. 20,15: Bolkstümliches Konzert. 22,15: Berichte. 23: Tanzmik.

Montag. 12,05: Schallplattenkonzert. 13,10: Wetterbericht. Handelsbericht. 16,15: Kinderstunde. 16,45: Schallplatten-

fonzert. 17,15: Frangofifche Stunde. 17,45: Unterhaltungston-

aus Warichau. 22,15: Berichte. 23,15: Tanzmusit.

Sonntag. 10,15: Uebertragung des Gottesdiemftes. 11,58:

Was der Rundfuel

ausgeht; haben wir ben Ligavertreter Ruch ichlagen fonnen, warum follte es nun auch nicht gelingen, den oberichlesischen U. Rlaffenmeifter ju ichlagen! Alles ift möglich, aber ob auch gegen Naprzod, ift eine große Frage. Das Spiel findet um 2 Uhr nach= mittags im Königshütter Stadion statt.

1. F. C. Kattowit - Polizei Kattowit.

Die Kattowitzer Polizisten werden wohl dem 1. F. C. eine schwere Ruß zum knaden geben und sich nicht so leicht als geschlagen bekennen. Nach den letten Spielen der Polizei zu urteilen, muß sich dieselbe in einer guten Form befinden, wohinge= gen man das vom 1. F. C. nicht fagen fann. Spielbeginn: nachmittags 2.30 Uhr, auf dem 1 .F. C.-Blat. Borher fpielen die Alten Serren beider Bereine.

Rosdzin-Schoppinig - Reichsbahnsportverein Gleiwig.

Die Gleiwiger Gafte find als spielftart befannt und Rosdzin wird alles aus sich herausgeben muffen, um einen Sieg gu ers ringen. Das Spiel steigt um 2 Uhr auf dem Sportplat des R. S. Rosdzin-Schoppinik.

R. S. Chorzow - Orzel Josefsdorf.

Die Josefsdorfer Adler pilgern nach Chorzow und werden schwer zu fämpfen haben, um gegen die guten Chorzower gut abs zuschneiden. Spielbeginn 2 Uhr nachmittags.

Mergiliche Attefte für Fugballfpieler.

Um den polnischen Fußballsport in gesundheitlicher Sinsicht zu fördern, wurde beschlossen, ab 1. Januar 1930, für sämtliche Liga= und A=Klassenvereine sogenannte ärztliche Gesundheits= atteste für sämtliche Spieler einzuführen. Spieler, welche nach ärztlicher Information physisch untauglich sind, dürfen aktiv nicht mehr mitwirken. Dieselben Karten werden für die Bereine ber B= und C-Rlaffe erft vom 1. Januar 1932 eingeführt. Warum nun aber für bie niedrigeren Rlaffen fo fpat? Bielleicht bentt man, daß diese Spieler in ben folgenden 2 Jahren mit ihrer Gesundheit soweit herunter find, wie die Spieler der höheren Rlaffen und da ift erft ein arztliches Gutachten angebracht!

Breslau Wille 325.

sein von explosiven Schlagwettern (Methan), trot eingehenber Kontrolle nicht im geringsten sestzustellen war. Deffen unge-Gleiwig Welle 253. achtet, bleiben die zwei von dem Ungliid am meisten getroffenen Steigerabteilungen bis auf weiteres eingestellt, um eventuell nochmals Untersuchungen vornehmen zu können. Das schriftliche Gutachten der Untersuchungskommission ist in Bear=

11.15: (Mur Wochentags) Wetterbericht, Mafferftande bet Ober und Tagesnachrichten. 12.20-12.55: Ronzert für Berfuche und für die Funkinduftrie auf Schallplatten. \*) 12.55 bis 13.06: Nauener Zeitzeichen. 13,06; (nur Conntags) Mittagsberichte. 13.30: Zeitansage, Wetterbericht, Wirtschafts- und Tagesnach-richten. 13.45—14.35: Konzert für Versuche und für die Funk-industrie auf Schallplatten und Junkwerbung. \*) 15.20—15.35: Erster landwirtschaftlicher Preisbericht und Pressenachrichten (außer Sonntags). 17.00: Zweiter landwirtschaftlicher Prets. bericht (außer Sonnabends und Sonntags). 19,20: Wetterbericht. 22,00: Zeitansage, Wetterbericht, neueste Pressenachrichten, Funtwerbung \*) und Sportfunt. 22.30—24,00: Tanzmusit (eine bis zweimal in der Woche).

Allgemeine Tageseinteilung.

\*) Außerhalb des Programms der Schlesischen Funts ftunde A.= 6.

Sonntag, den 26. Januar 1930. 8,45: Mongenkonzert auf Schallplatten. 9,15: Uchertragung des Glodengesäuts der Chris stuskirche. 9,30: Fortsetzung des Morgenkonzerts. 11: Kathol's sche Morgenfeier. 12: Aus dem Wintergarten in Berlin: Mittagskonzert. 14: Die Mittagsberichte. 14,10: Rätselsunk. 14,20: Philatelie: 14,50: Schachfunk. 15,20: Stunde des Landwirts. 15,50: Kinderstunde. 16,20: Unterhaltungskonzert. 18: August Winnig liest aus seinem Buch "Frührot", Erinnerungen eines Arbeiters. 18,30: Bariationen. 19,25: Wettervorhersage für den nächsten Tag. 19,25: Aus Gleiwit: Grenzland Oberschlesien. 19,50 Theaterplanwirtschaft. 20,20: Der Arbeitsmann erzählt: 20,45: Aus Berlin: Igor Straminsky. 22: Aus Berlin: Die Abendberichte. 22,30—0,30: Aus Berlin: Tanzmusik.

Montag, ben 27. Januar 1930. 9,30: Bon ber Deutschen Welle, Berlin: Schulfunt. 16: Aus Gleiwig: Elternstunde. 16,30: Rongert. 17,30: Stunte ber Mufit. 18,15: Berichte über Runft und Literatur. 18,45: Gefundheitswesen. 19,15: Wettervorherfage für den nächsten Tag. 19,15: Wolfgang Amadeus Mogart. 20: Sans Bredom-Schule: Religionswiffenschaften. 20,30: Stunde mit Ludwig Renn. 21,15: Peter Bach fingt gur Laute. 22,10: Die Abendberichte. 22,35: Funktechnischer Brieffasten.



Die am 20. Januar aus. 137 Bemerberinnen aus allen Teilen des Reiches nemahlt murde, ift die 18 jahrige Berlinerin Dorrit Mitntowsti

## Lesen Sie das

musif

Tanamusif.

## Kriminal-Magazin

erhältlich im

"Unzeiger für den Areis Pleß



heißt ein neues Ullstein-Sonderheft. Es will dem Amateur bittere Erfahrungen ersparen und ihm zu besseren Bildern verhelfen! Es macht ihn auf eine Reihe von Umständen aufmerksam, die für den Erfolg ausschlaggebendsind: Richtige Auswahl des Motivs, ichtiger Ausschnitt des Bildes, richtige Belichtung und Entwicklung der Platte usw. Alles erläutert das Heft durch Bilder, zeigt das Ideal und die häufigsten Fehler des Anfängers. Für 1.25 M ist es erhältlich bei:

"Anzeiger für den Kreis Pleß"

# Deutsche Theatergemeinde für Poln. Schlesien Sonntag, den 26. Januar cr., nachmittags 41/2 Uhr

im Saale des Hotels "Plesser Hof"

des Meister'chen Gesangvereins

Dirigent: Professor Fritz Lubrich

Geistliche Lieder von Bach, Brahms, Herzogenberg Volkslieder von Brahms, Debs und Mendelssohn

Preise der Plätze 4.00, 2.50, 1.50 Zł. Stehpłätze 1.00 Zł

Karten im Vorverkauf im »Anzeiger für den Kreis Plaß«

## Ein tüchtiger Buchhalter oder Buchhalterin

ver fofort gefucht.

Beugnisabschrift mit Gehaltsansprüchen unter C. D. 101 an die Geschäftsftelle diefer Zeitung.

Möbliertes Mo? fagt die Geschäfts: stelle dief. Zeitung.

Sonntags-Zeitung für Stadt und Land

erhältlich im

"Anzeiger für den Kreis Tleß"

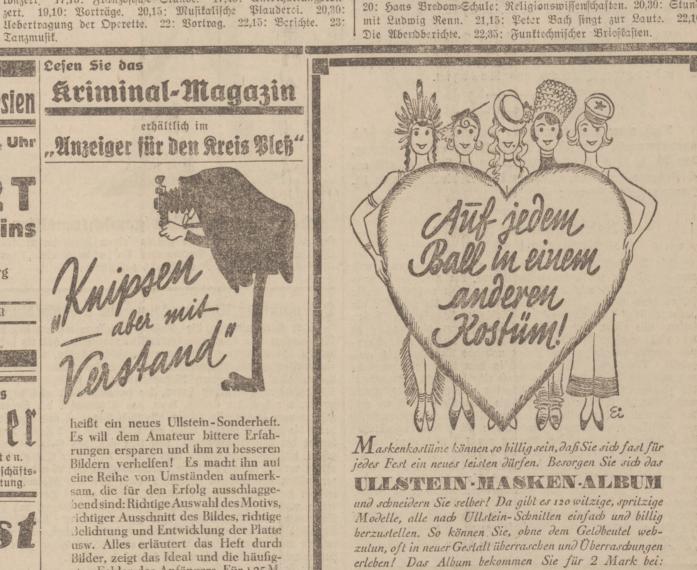

Anzeiger für den Kreis Pleß